Nr. 83 - 15.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dbr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 100 Dr. Großbratannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 229,00 Din, Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 bfl. Norwegen 7,50 nkr. Osterreich 12 öS. Portugal 100 Ese, Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

### TAGESSCHAU

#### POLITIK

Schadstoffarme Autos: Das Bundeskabinett beschließt heute die neuen Kfz-Steuererleichterungen. Aufgrund der Brüsseler Vereinbarungen müssen sie niedriger ausfallen als bisher zugesagt. (S. 4)

se Kündig

ktion oes deutsche nat den Vertrag w Sarika Kilius mit se Ekundigt. Marik

kurdigt Markah

ürgen Bäumler nach pielen und Weie folgreichste Pasi esreoublik Deus uar 1225 in der Sei ige Witwe auf Au gab das Eiste

gab das Eiston am Montag

Frankfurterin a

it gemeldete and

Augsburg seider empfindlich gest

3 Kilius habe at

ert uod denu i

Jerphichungen der Le

ch Schadenersk Iten. Die Rolle

lie vor Jahren

nen Eisshow R

irte, hat eine e

dpa Clore.

ahren ist das Schen Jagdfliegen;

i Hobbyforscheiter in der Nähe

chteler (Kres (

achsen) Wrache

die Leiche del

mio. Der an !

furt geboreneli

26. November 8.

smorst bei 0x

gegen ein Bar

Starter Die &

chossen. De &

den erhielt gezi

Schicksal ihrs.

ros und en

chortischer Ster

Viennaia W.

"Acint verhösen:

d löste mittenik

A Derdeen en 1e

ersies fegte er Æ

e ,26) ron det

: Kinderwagenz

Prizhrige Miche

en der Stierzeite

ichzufenster be

cen wie mant

sects aeroim

and merbanchene S

eris enalichiibe

wischen liene.

e: Police la sui:

19 日本日本

remailed by

: Bacical in Since

72! Zagasanar 5. Polices was

onen espane

reifen ein

che Loschier

Sountee do -

der Galanger

en vergangus. S 50 000 Hebr

aiparts no h

inck auf der St.

a since

· (V?

九34

cidacht

SAD, ALC.

:mommen

≀¤den

Einhestellt: Nach der Erschie-Sung eines Libyers in Bonn ist gestern der libysche Geschäftsträger in der Bundesrepublik, Imberesh, ins Auswärtige Amt einbestellt und über die Haltung seiner Regierung zu dem Vorfall befragt

Kernkraft: Bundesinnenminister Zimmermann gab grünes Licht für die umstrittene Brennelemeotefabrik der Firma Alkem in Hanau. In der erforderlichen Stellungnahme heißt es, aus der Sicht der Anlagensicherheit und des Strahlenschutzes seien die Voraussetzungen für die Genehmigung gegeben.

Terrorismus: Generalhundesanwalt Rebmann hat gestern auch die Ermittlungen zum jüngsten Sprengstoffanschlag auf die NATO-Pipeline bei Iggingen (Baden-Württemberg) übernommen. In einer von der RAF angemieteten Wohnung in Frankfurt waren 1984 Aufzeichnungen über die Pipeline gefunden worden.

Flacht: In Uniform aber ohne Waffen flüchtete ein 20jähriger "DDR"-Soldat gestern über die Grenze in den Kreis Fulda.

Sudan: Die Führer der Berufsverbande haben nach Verhandlungen mit dem neuen Machthaber General Sewar el-Dahah ifire Mitglieder zur Rückkehr an die Arbeit aufgerufen.

Gespräch: Der sowjetische Au-Benminister Andrej Gromyko will Mitte Mai in Wien an den Feiern zum 30. Jahrestag der Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages teilnehmen. Beobachter gehen davon aus, daß Gromyko bei dieser Gelegenheit mit US-Au-Benminister Shultz über einen möglichen Gipfel redet.

Mostemschulen: Die afghanische Regierung hat erstmals einen Minister für islamische Angelegenheiten ernannt. Darin sehen Beobachter den Versuch des kommunistischen Regimes, hreitere Unterstützung aus der Bevölkerung zu bekommen.

Offerte: Die Aufnahme von Verhandlungen über eine friedliche Wiedervereinigung beider Koreas hat Nordkorea vorgeschlagen. Seoul hatte erst kürzlich Vorschläge für Gespräche über humanitäre Fragen akzeptiert.

Carl Schmitt: Der Staatsrechtler Carl Schmitt ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Schmitt lehrte von 1916 bis 1945 an deutschen Hochschulen, Besonders sein Eintreten für einen "Führerstaat" stieß auf starke Kritik.

#### ZITAT DES TAGES



39 Wir werden es nicht tatenlos hinnehmen, wenn Ausländer bei uns auf diese Weise tätig werden. Hier müssen alle zivilisierten Staaten zusammenhalten

Der nordrhein-westfälische Innenmini-sier Herbert Schnoor (SPD) zu dem jüng-sten Attentat auf einen Libyer in Bonn FOTO: SVEN SIMON

#### WIRTSCHAFT

chen und Finanzpinisterium wolkung auf die Kirchensteuereinnahmen beraten. Im Vergleich zu Bund, Ländern und Gemeinden befürchten die Kirchen überproportionale Steuerausfälle.

Japan: Die Regierung hat gestern Maßnahmen bekanntgegeben, die auf eine weitere Offnung des Binnenmarktes abzielen. Sie hofft, damit den Handelskonflikt mit den USA und der EG zu entschärfen. (S. 11)

Sieneration: Vertreter von Kir- Scholdenkrise: Nach den Umschuldungsvereinbarungen Melen morgen in Bonn erneut über zükos von einer Lösung der Schullich verfrüht. Auch in Argentinien. Peru und Bolivien ist die Lage außerst orekar. (S. 12)

> Börse: Bei nur schwachem Geschäft zeigte sich der Aktienmarkt widerstandsfähig. WELT-Aktien-index 175,9 (175,8). Der Rentenmarkt war gut behauptet. BHF-Rentenindex 101,107 (101,111). Performance-Index 100,230 (100,205). Dollar-Mittelkurs 3,1530 (3.1560) Mark. Goldpreis je Feinunze 323,10 (317,00) Dollar.

#### KULTUR

Altertumer: Kinen unersetzlichen Kulturverlust in der arabischen Welt bewirkten die jahrelangen Abbrucharbeiten in den alten Suks (Basaren) rund um die Omayyaden-Moschee von Alt-Damaskus. Offiziell wurde Stadtsanierung als Grund angegeben, vorrangig dürften jedoch Sicherheitserwägungen der Gebeimpolizei gewesen sein. (S. 19)

üblichen Wortsinn, sondern ein in die Anschaulichkeit gehobenes Stück Kulturgeschichte ist die Schau "Traum und Wirklichkeit -Wien 1870 bis 1930° im Wiener Künstlerhaus, Anhand von weit über 2000 Exponaten wird die Geschichte der Stadt in ihrem ganzen Facettenreichtum nachgezeichnet. (S. 19)

Wien: Keine Kunstausstellung im

#### **SPORT**

Pußball: Der Kölner Klaus Allofs wurde von Teamchef Franz Bekekenbauer wieder ins DFB-Aufgebot für das Länderspiel am 17. April gegen Bulgarien in AugsDoping: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will Blutdoping und Betablocker verbieten. Bei Verstoß soll der Ausschluß von den Spielen erfolgen.

#### AUS ALLER WELT

Wilde" Khen: Die Zahl der unverheiratet zusammenlebenden Paare in der Bundesrepublik hat sich seit 1972 auf jetzt eine Million

vervierfacht. (S. 20) Piratensfück: Elf Jahre Haft er-

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

dreous nachstes Stück: Die Neuwahlen-Von E. Antonaros S.2

hielt in Piraus der griechische

Guadalulara: Millionenstadt mit Charme, Sicherheits und Rausch-

"DDR"-Studenten: Enger Hori-20nt und Bequemlichkeit verhin-S.4 dem Spitzenleistungen

alia: Trotz massiver Entwickimpshilfe ist das Land heute ein Versorgungsfall\*

immobilien: Was bewegt sich auf Gen Markten in Hessen und Nordthein-Westfalen?

Oltankers, dessen Ladung zuvor heimlich nach Südafrika verkauft worden war. (S. 20) Wetter: Wechselnd bewölkt mit

Schiffsagent Nikos Mitakis wegen

Anstiftung zur Versenkung eines

Schanern, 10 bis 15.

Meiningen: Andreas Papan- Ferum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Eishockey: Marcus Kuhl: .Ich bin froh und auch stolz, dabeigewesen 711 Sein"

Fernsehen: Erdrückende Fülle von Fakten - Zweiteiliger Film über Euthanasie

Berlin: Das Bauhaus-Archiv zeigt Almir Mavignier - Die Reformen der anderen

Winzerjubiläum: Seit 50 Jahren französisches Weinsiegel AOC -Von A. Graf Kageneck

# Waigel: Nur SDI-Beteiligung garantiert Europas Sicherheit

"Ich wundere mich über die Haltung mancher Moralisten" / WELT-Gespräch

Eine Beteiligung der Bundesrepuhlik Deutschland und Europas an der Forschung für die Strategische Verteidigungsinitiative (SDI) der Amerikaner hat der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Theo Waigel, gefordert. In einem WELT-Gespräch sagte Waigel gestern, eine solche Mitwirkung sei hauptsächlich aus zwei Gründen "zwingend": 1. Ein Land wie die Bundesrepublik, das darauf angewiesen sei, "in der Technologie vorn zu sein, und das keine Märkte verlieren darf, muß beim technologischen Sprung in das nächste Jahrtausend dabeisein. Es darf nicht zurückhängen, sich nicht abkoppeln". Der zweite Grund sei, daß "nur dadurch die Europäer ihre sicherheitspolitischen Interessen zur Geltung hringen können".

Waigel hält eine Bundestagsdebatte über das SDI-Programm, wie sie noch in diesem Monat vorgesehen ist. "für nützlich", um die Auswirkungen dieser Konzeption - "vor allem auch deren moralische Komponente" darzustellen. Dabei werde auch der

MANFRED SCHELL, Bonn Jahrzehnt andauernden Anstrengungen der Sowjehmion auf diesem Gebiet zu richten sein.

Bei der CSU gebe es, was die Haltung zur Beteiligung an der SDI-Forschungsphase betreffe, "keine widersprüchliche Meinung". Auf Vorbehal-te vor allem bei Außenminister Genscher (FDP) und dessen Staatsminister Möllemann angesprochen, antwortete Waigel: "Ich gehe davon aus, daß hier die Klarheit hergestellt wird. die der Bundeskanzler auf der Wehrkundetagung in München bezogen hat. Von dieser Aussage ist er nicot abgerückt. Wir gehen davon aus, daß sie nach wie vor Gültigkeit hat."

Zu der strikten Ablehnung einer Beteiligung an der SDI-Forschung durch die SPD sagte Waigel: "Ich verstehe die Haltung der SPD in keinem Punkt. Weder unter wirtschaftspolitischen und technologischen Aspekten, noch unter militärstrategischen Gesichtspunkten." Waigel: "Wenn ich mir die sicherheitspolitische Begründung der SPD ansehe, dann habe ich die Besorgnis, daß sich die SPD um die Sicherheitsinteressen der Sowjet-Blick auf die seit mehr als einem union wesentlich mehr Sorgen macht

als um unsere eigene Sicherheit und die des Westens. Das ist eine makabre Einstellung." Waigel griff die von den SPD-Politikern Bahr und Ehmke früher benutzie Formulierung von der Perversion des Denkens" auf und fragte: .Ist es nicht eine Perversion des Denkens, wenn ein Abwehrsy. stem, das offensiv nicht gebraucht werdeo kann, überhaupt nicht erforscht werden soll?"

Zur "moralischen Komponente" des SDI-Programms merkte der CSU-Politiker an: "Ich wundere mich über die Haltung mancher Politiker und mancher Moralisten in unserem Land. Vor zwei Jahren, auf dem Hönepunkt der Nachrüstungsdebatte. wurde von ihnen gesagt, daß das Gleichgewicht des Schreckens eine Strategie darstellt, die nicht lange halten wird und die moralisch über einen längeren Zeitpunkt nicht ge-rechtfertigt ist. Jetzt fordert eben dieser Personenkreis, sich an SDI nicht zu beteiligen, sondern die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zu garantieren." Waigel: "Demgegenüber hat ein Abwehrsystem, das so aussehen • Fortsetzung Seite 10

# "Sowjets waren die Täter von Katyn"

Der Historiker Hillgruber widerlegt Warschauer These / WELT-Interview

DW. Bonn Wer hat die polnischen Offiziere ermordet, die in Katyn bei Smolensk in Massengräbern gefunden wurden? Die polnische Regierung behauptet, die Deutschen hätten sie ermordet. Die WELT sprach darüber mit Professor Andreas Hillgruber (Köln), der zu den international anerkannten Autoritäten neuzeitlicher und zeitgeschichtlicher Historiographie zählt. Das Gespräch führte Herbert Kremp.

WELT: Die polnischen Behörden haben auf dem Powazki-Heldenfriedhof in Warschau einen Gedenkstein aufgestellt, der die Inschrift trägt: "Den polnischen Soldaten, Opfern der Hitlerfaschisten, die in der Erde von Katyn ruben." Was ist 1940 in Katyn geschehen? Hillgruber: Die Sowjetunion griff in

den deutsch-polnischen Krieg am 17. September 1939 ein und nahm im Verlaufe der folgenden Wochen 217 000 polnische Soldaten gefangen. Von diesen Gefangenen sind 15 000 Offiziere verschwunden. Sie waren in drei Lagern untergebracht, in Kozelsk, in Starubelsk und Ostaskov. Das Schicksal dieser Offiziere

konnte auch durch Rückfragen des polnischen Ministerpräsidenten Sikorski bei Stalin Ende 1944 nicht aufgeklärt werden. Im April 1943 entdeckten deutsche Soldaten Massengräber in Katyn in der Näbe von Smolensk, wo, wie dann die Exhumierung zeigte, über 4100 Offiziere des Lagers Kozelsk erschossen und vergraben worden waren. Es handelt sich also um einen Teil der 15 000 Offiziere, die verschwunden sind.

Fine internationale Kommission hat damals festgestellt, daß die sogenannte Liquidierung dieser Offiziere im Frühjahr 1940 erfolgte, also über ein Jahr bevor die Deutschen während ihres Vormarsches in Rußland auch den Raum von Smolensk eroberen. Die Offiziere ers den beiden anderen Lagern sind nie aufgefunden worden. Man muß also mit einer viel größeren Zahl von Opfern des stalini stischen Terrors rechnen als die 4100 aus dem Lager Kozelsk, die bei Katyn entdeckt wurden

WELT: Warum haben die Sowjets unter Stalin diese Offiziere getötet? Was war der Anlaß? Man hätte sie

doch in Gefangenschaft belassen können, nachdem man sie schoo hatte?

Hilleruber: Sowohl Hitler als auch Stalin wollten, das war ganz klar aus-gedrückt in den Vereinbarungen des Herbstes 1939, niemals wieder einen polnischen Staat errichten. Die Territorien sollten in vollkommener Abhängigkeit von Deutschland bzw. der Sowjetunion gehalten werden. In der klassen-ideologischen Sicht der Sowjets waren Gutsherrn, Unternehmer, Beamte, die damals aus Ost-Polen in die Sowjetunion deportiert wurden, und eben auch Offiziere Repräsentanten der führenden Klasse Polens in der Zeit zwischen den Weltkriegen.

WKLT: Kann man dieses Vorgehen als einen Soziozid bezeichnen? Hillgrober: Wenn Sie wollen, ja. Was fur Hitler die Kassenideologie war. war für Stalin die Klassen-Ideologie.

WELT: Warum flüchtet sich jetzt. das Jaruzelski-Regime in die Geschichtslige, die doch jeder durchschaut, der die Geschichte kennt? ■ Fortsetzung Seite 10

### Bischof widerspricht SED-Thesen

Demke: Am 8. Mai die Leiden der Deutschen nicht verschweigen / Rühren an Tabus

HANS-R. KARUTZ, Berlin Als zweiter Bischof der mitteldeutschen Protestanten hat jetzt nach Werner Leich (Eisenach) auch der Oberhirte der Kirchenprovinz Sachsen, Bischof Christoph Demke (Magdeburg), im Zusammenhang mit dem 8. Mai 1945 an die Leiden erinnert, die den Deutschen zugefügt worden sind.

Zugleich rührte er an das Tabu der seit Jahren nicht mehr gesungenen sondern nur noch gespielten "DDR"-Hymne: Das Singen der Hymne wird vermieden, um die Passage "Laß uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland" nicht mehr rezitieren zu müssen. Bischof Demke zitierte aus der vom ehemaligen "DDR"-Kulturminister Johannes R. Becher verfaßten Hymne die Zeile: "Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt".

In der Oster-Ausgabe des CDU-Blatts \_Neue Zeit" setzt sich der Bischof der sächsischen Kirchenprovinz mit dem Ende der NS-Herrschaft und den unterschiedlichen Ansichten über die Schlußfolgerungen ausein-

Mysteriöser Vorfall

vor Munitionsdepot

Drei angebliche Soldaten in einem

Kübelwagen mit gestohlenem Bun-deswehr-Kennzeichen haben vergeb-

lich versucht, sich Eingang in das Mu-

nitionsdepot der Bundeswehr in

Neukirchen bei Teisendorf im Land-

kreis Berchtesgadener Land zu ver-

schaffen. Sie ergriffen die Flucht, als

sie bemerkten, daß die Wachsoldaten

am Eingang des Depots zu einer

Das bayerische Landeskriminal-

amt in München berichtete, eine

Ringalarm-Pahndung nach den drei

jungen Männern sei erfolglos verlæt-

Das Kennzeichen des Kübelwa-

gens Y-623 462 war nach Angaben der

Polizei im November vorigen Jahres

in Norddeutschland gestohlen wor-

den. Der Vorfall ist bislang noch un-

geklärt. Die Polizei schloß aber einen

terroristischen Hintergrund nicht

Fahndungsliste griffen.

ander, die darüber offenbar auch in der "DDR" herrschen. Wie sein Amts-bruder Leich, der Ende März vor der thüringischen Synode der SED-These widersprochen hatte, in der "DDR" habe man quasi schon 1945 auf der Seite der Sieger gestanden, differenzierte Demke in seinem Text sehr sorgfältig:

"Wir gedenken unserer Schuld. Wir

wurden befreit. Wir haben uns nicht selbst befreit Juden, Polen, Volker der Sowjetunion wurden Opfer der Volkermordtheorien der Nazis, die auch von solchen mit ausgeführt wurden, die diese Theorien nicht teilten. Die Rote Armee hat zusammen mit den Armeen der Anti-Hitler-Koalition die Opfer auch für die Befreiung unseres Volkes getragen. Ist die Erkenntnis unserer Schuld nicht nur ein moralisches Postulat und das Schuldbekenntnis nicht nur ein Plakat, dann dürfen wir freilich auch von dem Leid sprechen, das auf unser Volk zurückgeschlagen ist... Das Verschweigen von Leid führt auch

### nur zu untergründiger Aggressivität Lafontaine neuer Ministerpräsident

rtr, Saarbrücken Vier Wochen nach seinem Wahlsieg ist der saarländische SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine gestern zum neuen Ministerpräsidenten dieses Bundeslandes gewählt worden. In der konstituierenden Sitzung des Landtags entfielen alle 26 Stimmen der SPD-Fraktion auf den bisherigen Saarbrücker Oberbürgermeister. Die 20 Abgeordneten der CDU sowie die fiinf FDP-Parlamentarier stimmten

An die Wahl Lafontaines schloß sich die Bestätigung der acht Minister seines Kabinetts durch den neuen Landtag an. Die Grundzüge seiner Politik will Lafontaine am 24. April in seiner ersten Regierungserklärung darlegen.

Mit dem 41jährigen Lafootaine übernimmt erstmals in der 28jährigeo Geschichte des jüngsten Bundeslandes ein Sozialdemokrat die Regieund zum ganz und gar irrealen Aufrechnen voe Opfern und Schulden."

Demke widersprach in seinem Beitrag indirekt auch der SED-Behauptung von der "Unabänderlichkeit" und friedensbewahrenden Lage in Europa seit 1945: "Österlicher Realismus gibt den Blick frei für die Gnade und Chance des Neubeginns. Die durch den Zweiten Weltkrieg geschaffenen Realitätea in Europa sind dann nicht das Ende, sondern der Anfang neuer Möglichkeiten." Die Realitäten selbst seien "noch nicht der Garant des Friedens", sondern in ihnen müßten "Möglichkeiten des Friedens\* entdeckt werden.

Der thüringische Landesbischof Werner Leich hatte vor der Synode in Eisenach Ende März ein weiteres in der \_DDR" tabuisiertes Thema angesprochen: den Weiterbestand eines Internierungslagers auf dem Gelände des Konzentrationslagers Buchenwald, in dem die sowjetische Besatzungsmacht his 1950 politische Haftlinge gefangenhielt.

#### Oman erwägt den **Kauf von Tornados**

Das Sultanat Oman, zweitgrößter Staat auf der arahischen Halbinsel und Wächter über die Straße von Hormuz, will nach Angaben militärischer Kreise möglicherweise zwölf his 14 Kampfflugzeuge vom Typ Tornado (Luftverteidigungsversion) kaufen. Eine endgültige Entscheidung über den Kauf ist allerdings noch nicht gefallen. Zur Debatte stehe auch, so die Informationen, die amerikanische F-16.

Wenn sich das prowestliche Sultanat für den Tornado entscheiden sollte, wurde der Auftrag formal über die Regierung in London ahgewickelt werden. Wie bei dem regulären Tornado-Kampfilugzeug ist die Herstellung des ADV Tornado auf die Partnerländer Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien und Italien verteilt. Oman benötigt die Maschinen zur Stärkung seiner Luftverteidi-

#### **DER KOMMENTAR**

### Einig Vaterland

Die Spaltung Deutschlands, verursacht durch den Zweiten Weltkrieg, aber kontinuierlich vertieft durch Stalin und seine Nachfolger, kann von Christen nicht als Schlußstrich der Geschichte hingenommen werden. Dies sollte eigentlich Selbstverständlichkeit sein. Daß dem, 40 Jahre nach Kriegsende, leider nicht mehr so ist, hat die gemeinsame Erklärung des Bundes der Evangelischen Kirchen in der "DDR- und des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschiand (EKD) "zum Frieden" be-

wiesen. Dort fand sich die beschämend opportunistische These: .Wir hitten die Menschen, die durch den Krieg, durch seine Folgen und durch die späteren politischen Gegensätze besonderes Leid erfahren haben nicht oitter zu werden und nicht eine Wiederherstellung früherer Verhältnisse zu verlangen, die nicht zu haben ist." Das bedeutete im Klartext eine Art Sanktionierung der deutschen Teilung - intern begründet mit der Rücksicht auf die Kirchen in der \_DDR".

Um so bemerkenswerter klingen österliche Gedanken eines führenden mitteldeutschen Protestanten, des Magdeburger Bischofs Christoph Demke, zum

gleichen Thema. Demke hat den Spieß umgedreht und mögliche Veränderungen nicht als "Wiederherstellung früherer Verhältnisse" attackiert, sondern mit ihnen "Gnade und Chance des Neubeginns" verbunden. Die durch den Zweiten Weltkrieg geschaffenen Realitäten in Europa sind dann nicht das Ende, sondern der Anfang neuer Möglichkeiten", meinte der Bischof.

Er drückte damit genau das

aus, was evangelische wie katholische Christen angesichts der Wiederauferstehung Jesu empfinden sollten: Hoffnung und Trost, auch für ihr eigenes Leben und für ihr eigenes Land. urchaus folgerichtig erinnerte Demke an Johannes R. Bechers Text der "DDR"-Hymne, der drüben nicht mehr gesungen werden darf, weil er nach den vom Bischof zitierten Zeilen: "Auferstanden aus Ruinen und der Zukunst zugewandt", den Satz enthält: Laß uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland." Als Becher dies 1949 verfaßte, entsprach es noch der offiziellen SED-Propaganda. Inzwischen ist das "einig Vaterland" den Kommunisten längst suspekt geworden. Für die Geschichte aber hleibt es unverrückbar auf der Tagesordnung.

### Bangemann: Mit Qualität deutsche Marktanteile sichern

Hoher technologischer Stand von "vitalem Interesse"

DW. Bonn

Allzu vordergründig" nannte Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann in einem Beitrag für den WELT-Report "Hannover Messe" Bedenken, daß die deutsche Konjunktur von einem fallenden Dollarkurs negativ beeinflußt werden könnte. Nicht der Dollar, sondern die "Qualität, die Lieferzuverlässiekeit und der vorzügliche Service" seien es, mit denen deutsche Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit immer wieder unter Beweis stellten, erklärte er.

Der Wirtschaftsminister wandte sich auch gegen die Darstellung, daß hohe deutsche Einfuhren bestimmter Produkte ein Zeichen mangelnder Wettbewerbsfähigkeit wichtiger Branchen in der Bundesrepublik Deutschland seien. Er wies darauf hin, daß zum Beispiel die hohen deutschen Einfuhrzuwachsraten in der chemischen Industrie und im Maschinenbau "Hand in Hand" gingen mit außergewöhnlichen Exportsteigerungen. Um diese starke Position zu hal-ten, dürfe die Bundesrepublik Deutschland jedoch in ihren Anstrengungen, "in der Spitze der Welthan-delsländer" zu hleiben, nicht nachlassen, erklärte Bangemann. Die Hannover Messe werde zeigen, daß die Bun-desrepublik Deutschland ihre außenwirtschaftliche Stärke, die zu Beginn der 80er Jahre in Zweifel gezogeo wurde, wiedergewonnen habe. Die deutschen Marktanteile hätteo sich nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und anderen Teilen der Welt ausgedehnt.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Erhaltung der deutschen Wirt-

schaftskraft bleibt nach wie vor der freie Zugang zu den Märkten. Deshalh ist die Ahkehr von Abschottungstendenzen und der weltweite Abbau des Protektionismus ein zentraler Bestandteil der Politik der Bundesregierung. "Nur bei offeneo Handelsgrenzen werden wir von deo Wohlstand schaffenden Wirkungen des internationalen Handels profitie ren und zu mehr Wachstum und Beschäftigung gelangen. Freier Welthandel hringt allen Ländern Vorteile", schrieh Bangemann.

eo nd

ien len

≥in-hst-

an

in-

ides die sität

ein-

der Fa-

Bot-

Ein wesentlicher Faktor für die zukiinftige Wettbewerbsfähigkeit ist nach den Worten von Forschungsminister Riesenhuber die Innovationskraft der Industrie. Nach jüngsten Untersuchungen steht die Bundesre-

WELT-REPORT: Ein 32 Seiten starkes Farbinagazin

publik nicht nur innerhalb der EG an der Spitze. Auch innerhalh der OECD werde sie nur von den USA übertroffen, sagte Riesenhuber.

Riesenhuber erklärte außerdem, daß die direkte Forschungsförderung für die Wirtschaft dort notwendig sei. wo es sich um besooders risikoreiche und die Privatwirtschaft überfordernde längerfristige Vorhaben handele. Als Beispiel nannte er die Kernenergie, die Informationstechnik und die Biotechnologie.

Um auch in Zukunft eine starke Stellung aufrechterhalten zu können. müßten insbesondere Schwächen wie zum Beispiel bei der Integration der Mikroelektronik in alle Industriebereiche - überwunden werden.

### Perez' Vermittlungsaktion im Golfkrieg gescheitert

Bagdad fordert globale Lösung / Wieder Giftgaseinsatz Iraks?

DW. Bagdad/Teheran

Zum Abschluß seines Aufenthalts in Bagdad hat UNO-Generalsekretär Javier Pérez de Cuellar gestern nachmittag eingestanden, daß seine Vermittlungsbemühungen im Golfkrieg hisher "keine Lösung für den irakisch-iranischen Konflikt" erbracht haben. "Der Graben zwischen Iran und Irak ist immer noch sehr tief", meinte Perez. Er kündigte jedoch an, seine Bemühungeo um eine Annäherung der Standpunkte zwischen beiden verfeindeten Staaten auch weiterhin fortsetzen zu wollen.

Pérez war am Sonntag, aus Teheran kommend, in Bagdad eingetroffen und hatte noch am selben Tag ein ausführliches Gespräch mit dem irakischen Staatspräsidenten Saddam Hussein geführt. Nach Angaben aus informierten Kreisen in Bagdad hat Hussein dem Generalsekretär versichert, sein Land werde ernsthaft und treu mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten". Er beharrte jedoch darauf, daß eine Regelung nur im Sinne einer globalen Konfliktlösung am Golf denkbar sei.

Der iranische Staatspräsident Khamenei hatte bei den Gesprächen mit Perez de Cuellar in Teheran die iranische Forderung nach der Absetzung Saddam Husseins wiederholt und sich nur zu Verhandlungen über Teilbereiche, vor allem die Einstellung des "Städtekriegs", bereiterklart. Parlamentssprecher Rafsandschani seinerseits hatte diese Forderung kurz vor dem Abilug des UNO-Generalsekretärs nicht wiederholt.

Der iranische Oberste Verteidigungsrat hat gestern Irak erneut beschuldigt, an der Südfroot Kampfgas eingesetzt und damit eine Anzahl iranischer Soldaten verwundet zu haben. Teheran fordert Perez auf, diese erneute "Verletzung der internationalen Konventionen" durch Irak voo unabhängigen Experten in Iran feststellen zu lassen.

Nach iranischen Angaben ist bei irakischen Luftangriffen die künstlerisch bedeutendste Moschee Irans. die aus dem 11. Jahrhundert stammende Freitagsmoschee, beschädigt

chios Burg as ichteren Ver weiteren kein Residen Bei der Bei der

R LETT.

n aus der DB.
n melder bender 12 des Bunder

Chorles in Miladie - Objekte

STUSSER n noch en. anneld

### Trompetenstöße

Von Enno v. Loewenstern

Sir Geoffrey Howe, der britische Außenminister, hat Ost-Ber-lin besucht. Solche Ereignisse pflegen bestimmte westliche Betrachter als Durchbrüche des SED-Regimes auf dem internationalen Parkett zu feiern, die dem Regime mehr Selbstbe-wußtsein geben sollten. Dahinter stand die vage Spekulation auf eine innere Stärkung, die dem Regime menschliche Er-leichterungen gestatten und den Sozialismus irgendwie legiti-

Aus alledem, beginnend mit UNO-Eintritt und Anerkennungswelle von außen und nun einmündend in Staatsbesuche aller Art, ist der "DDR" jedoch keine innere Anerkennung zugeflossen und konnte ihr dergleichen auch nicht zufließen; die allgemeine Ablehnung beruht ja nicht auf einem Mangel an diplomatischem Prunk, sondern auf anderen Mangelerscheinungen. Mehr Menschlichkeit gab es demzufolge nur gegen bar Kasse und nur im Rahmen dessen, was das Regime sich leisten zu können glaubte.

So daß der Howe-Besuch das Elend des Regimes nur unter-strich. Sir Geoffrey gehört nicht zu den Härtesten der Regierung Thatcher, und seine eher zweifelnden Anmerkungen zu SDI fielen jüngst erst auf. In Fragen der Menschenwürde aber kennen die Briten jene Beflissenheit nicht, die Honecker von westdeutscher Seite insbesondere im Vorfeld des beinahe zustande gekommenen Besuches umwedelte. Howe sagte ihm alles Nötige vom Grundrecht der Freizügigkeit bis zum "Trompetenstoß" von Helsinki, der "alle Mauern und Schranken in Europa zum Einsturz bringen könnte". Mit dem Erfolg, daß Honecker seine angebliche Aufwertung selbst herunterspielte: Raul Castro wurde in der Parteipresse größer aufge-macht als der britische Gast, nach dem man so lange gelechzt

Als nächster kommt der Franzose Dumas, der ebenfalls für Direktheit bekannt ist - und was Honecker in der Privataudienz im Vatikan zu hören bekommen wird, kann er sich denken. Denn das mit den Trompeten und den Mauern ist dem polnischen Papst gegenwärtig: Siehe da, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben.

### Cancùn und die Folgen

Von August Graf Kageneck

Es war abzusehen, daß sich Präsident Mitterrands Eintreten für die Befreiung der unterdrückten Völker vom Imperialismus - enthusiastisch beim Amtsantritt verkündet und ein Jahr später weltweit im mexikanischen Cancun bekräftigt eines Tages gegen das eigene Imperium kehren würde. Das geschah nun am letzten Wochenende in der Hauptstadt von Guadeloupe, Point'a-Pitre.

Angeregt vom "Freiheitskampf der Kanaken" in Neukaledonien, forderten Vertreter aus sieben französischen Überseeter-ritorien die Loslösung von Frankreich. Das Domino-Prinzip, von den USA einst im Zusammenhang mit Vietnam beschworen, bewährt sich wieder einmal im geostrategischen Bereich zwischen Ost und West. Fällt ein Stein, folgen die anderen.

Man kann sich fragen, man kann sich freilich selbst ausrechnen, wem eine solche Entwicklung nützen soll. Der französische Staatschef hat sie wahrscheinlich kommen sehen. Einige seiner Parteigänger sprechen bereits resigniert vom "Konfetti des Imperiums", das nun in alle Winde zerstreut werde. Wer aber wird die Papierschnitzel aufsammeln? Denn können sie sich natürlich keinen festen Platz in der zugigen Luft westöstlichen Kampfes um Einflußpositionen halten.

In der Karibik ist immer noch Fidel Castro der Anlaufpunkt für gewalttätige Independisten, die im Marxismus ihr Heil sehen. Im Pazifik suchen sowjetische Über- und Unterwasserflotten neue Ankerplätze. Nicht nur Frankreich, den ganzen Westen geht die Sache etwas an.

Nimmt man die Veranstalter der Unabhängigkeitsfeiern von Point'a-Pietre und ihre Gäste unter die Lupe, so bleibt kein Zweifel an ihren ideologischen Neigungen. Die Leute, die nach Unabhängigkeit ihrer Inseln vom französischen Imperialismus rufen, sind nicht bereit, das gleiche für Afghanistan oder Polen zu fordern. Hier wird also mit gezinkten Karten gespielt – ganz abgesehen davon, daß es den "Befreiten" hinterher nicht besser, sondern eher schlechter gehen dürfte. Würde man, wie es für Neukaledonien geplant ist, in jedem Fall das Volk befragen, und könnte das Volk völlig frei antworten, so fiele die Antwort gewiß nicht einheitlich aus.

### Pflästerchen für Freunde Von Günter Friedländer

Oft beklagen die Lateinamerikaner den Mangel einer kohärenten Politik der USA für ihren Raum. Die Nordamerikaner begnügen sich damit, Erleichterung für die Probleme ihrer lateinamerikanischen Verbündeten und Freunde zu finden, statt sie mit ihnen an der Wurzel zu bekämpfen.

Das jungste Opfer dieser "Politik der Pflästerchen", wie Lateinamerika sie nennt, ist die Karibik. Präsident Reagan entwarf zwar die "Initiative für das karibische Becken", sie wurde aber vom Kongreß wieder verwässert. Ihre Resultate sind ernüchternd, wenn nicht enttäuschend. Nicht einmal Straßenunruhen in der Dominikanischen Republik und in Jamaika ließen diejenigen aufhorchen, die doch die Karibik

von Castros Einfluß ahschirmen wollen. Als die Jamaikaner vor vier Jahren Castros Freund Michael Manley abwählten, durfte sein Nachfolger Edward Seaga mit der von Reagan versprochenen Hilfe hoffen, die Probleme des Inselstaates schnell zu lösen. Das war jedoch nicht der Fall. Die Arbeitslosigkeit übersteigt immer noch fünfundzwanzig Prozent, Inflation dreißig Prozent. Man hat wieder einmal eine weitere Verschlechterung der Lage vermieden. Aber das ist nur ein schwacher Trost, weil damit keine bedeutungsvolle Verbesserung erzielt wurde.

In den USA findet man allerdings auch Jamaikas Gegenleistungen nicht gut genug. Es wurde in den letzten Jahren zum zweitgrößten Marihuanaversorger der USA. Das bringt Pflanzern und Händlern im Jahr eine Milliarde Dollar ein, während Jamaikas legitimes Exporteinkommen 1983 etwa 680 Millionen Dollar betrug, dreißig Prozent weniger als 1981. Jamaika sieht sich nun in der Gefahr, einen Teil der USA-Hilfe zu verlieren, weil es nicht genügend gegen den Anbau von Marihuana tue. Jede Verschlechterung der Wirtschaftslage ist aber ein neuer Anreiz, sich dem Rauschgifthandel zu widmen.

Die Politik der Pflästerchen ist auf die Dauer sehr teuer: Sie könnte zu einem neuen Grenada führen. Wichtige Handelswege der USA können in der Karibik unterhrochen werden. Umso größer ist ihre Verantwortung, diese Wege zu schützen.



"Ich lach' mich totl"

# Das Reich ohne Frühling

Von Herbert Kremp

Da gibt es kein Ostern und kei-nen Frühling. Das Schlimmste für ein vereistes Regime ist es, daß die Geschichte nicht umgeschrieben werden kann. Jedenfalls solange in einem Teil der Welt, mag er groß oder klein sein, noch Objekti-vität herrscht, in deren granitenem Glanz die Unwahrheit sich spiegelt. Die Geschichtslüge will und muß den Geist vernichten, sonst hat sie kein Überleben. Das ist es, was die Hitler und Stalin, was ihre Regime, deren eines sich am Krieg des an-deren großfraß, so gefährlich

Um die Dimension der Gefahr zu ermessen, ist es von Belang, sich einen gleichsam naturforscherlichen Blick zu bewahren. Die Lüge ist eine Zumutung, und sie gewinnt an Format durch beharrliche Propaganda. Wir erwähnen als Bei-spiel die Lüge von Katyn. Während der freie Deutsche nicht leugnet, daß im Reich seines Namens Millionen Polen, Juden und Russen umgebracht wurden, muß die rechthaberische sowjetische Nomenklatura alles leugnen, was sie und vor weniger Jahren. Katyn, der Mord an den polnischen Offizieren: der Jumbo, der Mord an 269 Passagieren; Arthur D. Nicholson, die Erschießung des Amerikaners immer trugen die anderen die Schuld, und stets vertrat das Regime die Geschichte.

So, die Nennung der Wahrheit gefährdet den Frieden? Das wird allen Ernstes behauptet, nicht nur gelegentlich, und oft von hoher Warte, von Kanzeln und Kanzleien. Kurioserweise sind es hauptsächlich die politischen Adepten des Aufklärers Freud, die am herzhaftesten verdrängen. Es bedarf tiefer psychologischer Erhellung, worauf die Freude am Betrogenwerden beruht, jene geradezu sehnsüchtige Hast, die Eindeutigkeit sowjetischer Erklärungen in hoffnungs-

volle Zweideutigkeit aufzuspalten. Wenn Gorbatschow die Macht antritt, behauptet geschichtsphilosophischer Tiefsinn im Westen, eine "neue Zeit" breche an, obwohl offensichtlich ist, daß der junge Mann mit der hühschen Frau" nichts anderes zu tun hat, als die Gesetze der alten Zeit zu erfüllen. Wenn der junge Mann vor dem pakistanischen Präsidenten droht, mit ihm werde es aus sein, sofern die Amerikaner den Revolutionsexport nach Nicaragua tangierten, dann schweigt der europäischen

Außenminister Höflichkeit. Natür-lich wünschen alle Völker die Abrüstung. Wenn aber der amerikani-sche Präsident die realistische Utopie einer Raketenabwehr im Weltraum (und darunter) entwirft, erklären sich plötzlich auch diejenigen für das System gegenseitiger Vernichtungs-Möglichkeit, die Hel-mut Schmidt gerade erst wegen seiner Nachrüstungspolitik ge-schaßt haben. Und wenn Gorba-teskert mit der Hähe seiner nach tschow auf der Höhe seiner nach Zahlen überlegenen strategischen und taktischen Raketenrüstung ein Moratorium bis November verkundet, schlagen die Leichtgläubigen die Hacken zusammen, obwohl sie ohne Rechenschieber feststellen können, daß da nur einer sein superbes Drohpotential festmachen will. Hitlers Geschichtsstun-de vergessen, Klassenarbeit ver-

Die Sowjets wollen die militärische Überlegenheit, weil das einfach zur Raison des totalitären Systems gehört. Kein Historiker zerbricht sich darüber den Kopf. Aus der Politik jedoch hören wir tagtaglich die besorgte Mutmaßung, daß Ronald Reagan, diese einzigartige Zumutung, die Überlegenheit anstrebe - die er dieser Unterstellung zufolge nicht besitzt. Geschähe wirklich etwas Entsetzliches, wenn der Westen die Überlegenheit schüfe - wenn man sich bei so unscharfen und abenteuerlichen Begriffen wie Überlegenheit und Gleichgewicht überhaupt aufhalten will? Ist der politische kontrollierte Westen gefährlicher als die herrschende Minderheit in den Politbüros des



Wo ist do Bereitschaft zum Wan-

Ostens? Könnte der Westen einen Afghanistan-Krieg führen, der bald so lang dauert wie der Zweite Weltkrieg? Der Vietnam-Krieg wurde vom Fernsehen beendet, nicht von den Generalen, nicht vom Präsidenten, aber in Afghanistan werden die Leichen nicht öffentlich gezählt. Der Krieg dort fin-det unter sowjetischer Sonnenfinsternis statt, deshalb sieht man über ihn so leicht hinweg. Was tun die Sowjets eigentlich mit ihrer mi-litärischen Überlegenheit? Sie führen Krieg.

Die friedlichen Europäer führen Handel. Die industrielle Export-Großmacht Bundesrepublik bezieht daraus ihr gutes Leben plus Umweltschutz. Sie ist der größte westliche Handelspartner der Sowjetunion und daher naturgemäß an Reformen des Systems interessiert. Dieser Wunsch führt, wie die Historiker registrieren werden, auf geradem Wege in Irrtimer. Mit Gorbatschow verbinden zahlreiche Politiker und Unternehmer Hoffnungen. Wenn er nun faule Funknn das taisch ar gewandte Wort "Säuberung" (diese war Stalin vorbehalten) nun einen so süßen Klang verbreitet, entsteht der Eindruck von rosa Zeiten. Tatsächlich aber könnte der sowjetische Parteichef die feinste Arbeitsund Leistungsaristokratie in die Datschas setzen, ohne daß sich am Althau seines Systems auch nur das Geringste ändern würde. Denn es ist das System, das die Men-schen untüchtig macht, und es sind natürlich die Tüchtigsten, die an diesem System scheitern. Der historische, der geistige Bau ist verkehrt – daran vermag ein Innenarchitekt nichts zu ändern. Woher bezieht Wirtschaftsminister Bangemann die gegenteilige Erkenntnis, worin bestehen , the elements of a readiness for change", die er in der New York Times für das Sowjet-

Der sowjetische Bürger weiß am besten, was von solchen Sprechhla-sen zu halten ist. Er hat die großartigen ökonomischen Erfolgsmeldungen im Ohr und den Rubel, für den er nichts bekommt, in der Hand. Auch diesen Teil seiner Geschichte kann das System nicht umschreiben. Es kann auf allen Gehieten nur auf die Leichtgläubigen im anderen Teil der Welt setzen. So erhält es wenigstens die Chance, die Gegenwart zu verändern.

### IM GESPRÄCH Suwar el-Dahab

### Gruß vom gestürzten Boß

Von Peter M. Ranke

Hunderte von Demonstranten schrien "Wir wollen dich". Das war zwei Tage nach dem Mül-tärputsch in Khartum. Andere forderten die Zulassung der alten Parteien, wieder andere brachen ihren Streik erst ab, nachdem ihnen General Su-war el-Dahab eine Zivilregierung "in

nächster Zeit" versprochen hatte.

Auf den neuen Militärherrscher im
Sudan kommt eine Flutwelle politischer und wirschaftlicher Forderungen zu. Der gestürzte Numeiri wünschte zwar in einem Telegramm aus seinem Kairoer Exil seinem "Nachfolger" viel Erfolg, aber der erkannte richtig: "Demokratie kommt nicht durch Anarchie, sondern durch Arbeit." Und die hat Suwar el-Dahab (auf deutsch: goldener Armreif) ge-

nug. Der 51jährige Berufsoffizier stammt aus Omdurman, sein Großvater war islamischer Gelehrter. Die Agypter, die el-Dahah von vielen Stabsbesprechungen in Kairo kennen, schildern den neuen Mann in Khartum als zurückhaltend, aber klar und nüchtern im Vortrag. Er wurde in Jordanien und England militärisch geschult. Dann war er Militärattaché in Uganda und half beim Aufbau der Polizei im Scheichtum Qatar, Als Brigadegeneral befehligte er Truppen im Südsudan und im Norden und wurde erst vor einem Jahr Stabschef. Numeirei ernannte ihn noch vor drei Wochen zum Verteidigungsminister.

El-Dahab ist kein Verschwörertyp. Er gilt als unpolitischer Pragmatiker, der die Armee zunächst nur einsetzen wollte, um die Ordnung im Sudan zu retten. Daß dies nur ohne Numeiri geschehen konnte, war den Militärs allerdings klar. Jetzt bemühen sie sich um die Zusammenarbeit mit Politikern und mit ihren aufständischen Kameraden im Süden. Aber schon stellt sich die für den Zusammenhalt des Sudan so wichtige Frage, ob die von Numeiri erzwungene radikale Is-lamisierung mit den Scharia-Geset-zen fortgeführt oder abgebrochen

Der fromme Moslem el-Dahah, Vater von fünf Kindern und beliebt bei der Truppe, soll der Khatmiya-Bruderschaft angehören. Dieser von el-



hisellin

Zwischen Khatmiya und Ansar: Suwar el-Dahab

Mirghani im vorigen Jahrhundert gegründete orthodoxe islamische Orden hat sich immer für die Zusammenarbeit mit den Regierenden und für eine Union mit Agypten einge-setzt. Bis zum Parteien-Verbot 1969 durch Numeiri stellte die Khatmiya für die Tagespolitik die gemäßigt-rechte "Demokratische Unionspartei" Es paßt in dieses Bild, wenn el Dahab gleich nach der Machtergreifung die "Blutbande zum schwesterlichen Ägypten" beschwor...

Gehört el-Dahab zur Khatmiya, dann ist ihm die Feindschaft der Mahdi-Anhänger oder Ansar-Bruderschaft gewiß. Ihr Anführer Saddig el-Mahdi (50) wurde von Numeiri mehrfach verhaftet. Er ist traditionell antiägyptisch eingestellt und heute eher pro-libysch gesinnt. In der Umma-Partei besaß die Ansar bis 1969 und. weit darüber hinaus eine Millionengefolgschaft, die an den Urenkel des Mahdi glauht.

Sollten Parteien im Sudan zugelassen werden, wird der Konflikt zwischen Khatmiya und Ansar mit tödlicher Sicherheit von neuem aufflammen. Dann geht es nicht um innere Reformen, sondern um die außenpolitische Richtung des Sudan: Agypten oder Libyen, Und oh der biedere General el-Dahab dann der rechte Mann an der Spitze ist, muß sich noch

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### Hamburger Abendblatt

Es ist wegen der Nordsoe bemarahigt: ..

Wenn Biologen, Meeresforscher sich gebracht haben, formulieren sie mit schöner Regelmäßigkeit, was uns seit Jahren beunruhigt: Die Nordsee stirbt, wenn nicht ganz schnell gehandelt wird. Schleichende Ölpest, weil Schiffe bei Nacht und Nebel Öl ablassen. Chemiegifte, die aus den Flüssen in die Nordsee gelangen und die Fortpflanzung der Meerestiere beeinträchtigen ... Wenn die Nordsee gerettet werden soll, dann muß jetzt gehandelt werden, und zwar von allen Küstenländern. Die bundesdeutsche Forderung, die Nordsee zum Sondergebiet zu deklarieren, ist auf den Wi-. derstand Englands und Belgiens gestoßen. Das ist schlimm.

NEUE OSNABRÜCKER OZ ZETTUNG

Der britische Außenminister Sir Geoffrey Howe ließ schon in seiner ersten Rede auf Ostberliner Boden keinen Zweifel daran, daß bessere Kontakte zu einer so alten Demokratie wie der britischen nicht zum politischen Nulltarif zu haben sind. Kein anderer Gast dieses Ranges setzte sich bisher im Angesicht von Spitzenpolitikern der DDR so entschieden für die Gewährung der Bürgerrechte ein, keiner sprach so klar aus, was Millionen im zweiten deutschen Staat denken: daß wichtiger als ein Mini-

sterbesuch die Freizügigkeit der Be-wohner ist: Der so hildhaft formulierte Hinweis auf die Wirkung der KSZE-Schlußakte von Helsinki auf trennende Mauern und Schranken verstärkte noch den Eindruck eines Lehrstückes für die DDR-Regierung . . . Ohnehin wollte es der Zufall, daß in dieser Phase der DDR-Selbstbestätigung besonders deutlich wurde, daß staatliche Trennung nicht die menschlichen Bindungen zerstört hat, denn einer der bemerkenswertesten "Ostermärsche" führte diesmal von West- nach Ost-Berlin, Mit der höchsten Besucherzahl jenseits der Mauer seit der drastischen Steigerung des Zwangsumtauschsatzes bewiesen die Bewohner des freien Teils der Stadt ihr Zusammengehörigkeits-

7:::::

ingger

#### Kölnische Kundschau

Der einst als "Afrikas gerissenster Staatschef" bezeichnete el-Numeiri war schon seit Wochen nicht mehr Herr der Lage, obwohl er es immer wieder verstanden hatte, alle innenpolitischen Gegner durch Verhaftung oder Mord auszuschalten. Obwohl niemand el-Numeiri nachtrauert, sorgt man sich um die außenpoli- :tische Zukunft des strategisch so: wichtigen ostafrikanischen Landes unter dem neuen starken Mann Sollar el-Dahab, der hislang als getreuer Gefolgsmann des gestürzten Staatschefs gait. Vor diesem Hintergrund sind auch die ersten - zurückhaltend positiven - Reaktionen aus Washington und Kairo zu verstehen.

# Andreas Papandreous nächstes Stück: Die Neuwahlen

reich ankündigte?

Wie sein Staatspräsident sich profilieren kann / Von Evangelos Antonaros

In der von Sozialisten und Kom-munisten mehrheitlich kontrol-zensozialist vorgezogene Parlalierten griechischen Abgeordnetenkammer konnte Andreas Papandreou am Wochenende einen weiteren Teilsieg erzielen. Mit 182 Ja-Stimmen - die hürgerliche Opposition blieb der Abstimmung fern wurden die von ihm erwünschten Verfassungsänderungen, nämlich die radikale Einschränkung der Vollmachten des Staatsoberhaup-tes sowie die Abschaffung der geheimen Form der Präsidentenwahl, in erster Lesung verabschiedet, Sogar ein herzkranker Parla-mentarier der "Panhellenischen Sozialistischen Bewegung" Papandreous wurde zur Stimmabgabe im Amhulanzwagen ins Parlament gefahren. Papandreou wollte nichts riskieren.

Das zweite Votum, bei dem ebenfalls eine Dreifünftelmehrheit, also mindestens 180 Stimmen, gehraucht wird, wird laut Verfassung dreißig Tage später stattfinden.

zensozialist vorgezogene Parlamentswahlen abhalten. Doch der Wahlkampf hat schon begonnen. Die oppositionelle Partei "Neue Demokratie\* veranstaltete am Freitagabend in Athens Innenstadt eine der größten Kundgebungen der letzten Jahre.

Der Wahltermin steht allerdings wie manches andere in Papandreous Griechenland immer noch nicht fest: Der Ministerpräsident ersuchte zwar den neuen Staatspräsidenten Sartzetakis um die vorzeitige Auflösung des Parlaments und die Ausschreibung von Wahlen unmittelbar nach der Verabschiedung der Verfassungsrevision, also frühestens Anfang Juni. Aber erstaunlicherweise hat sich der Präsident nicht festgelegt: Erst "zu einem späteren Zeitpunkt" will er dem Premier antworten.

Dahinter vermuten manche einen abermaligen Schachzug Papandreous: Indem er die Initiative für vorgezogene Wahlen ergriff, konnte er der Opposition Wind aus den Segeln nehmen, zumal da das bürgerliche Lager die Ausrufung von sofortigen Wahlen verlangt Sollte aber Sartzetakis - im Einvernehmen mit Papandreou - den Antrag zurückweisen, so könnte er sich in den Augen der Wähler als ein Staatschef profilieren, der nicht auf das Diktat der Sozialisten hört.

Im Endeffekt hätte Papandreou den Nutzen: Denn wenn die Wahlen doch im Oktober stattfinden, also erst nach Ablauf der vierjährigen Legislaturperiode, darf er da-mit rechnen, daß der Ärger, den sein schäbiges Verhalten gegenüber dem kaltgestellten Präsidenten Karamanlis bei sehr vielen Griechen auslöste, einigermaßen ahgeklungen sein könnte.

Aber damit nicht genug: Der Verdacht geht um, daß Papandreou auch noch das von ihm eingeführte Wahlrecht reformieren könnte, um seiner Partei in Zusammenarbeit mit den Kommunisten und einigen linken Splitterparteien das Verbleiben an der Macht zu ermöglichen. Papandreou dementierte zwar diese Gerüchte auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche. Aber was ist sein Wort wert? Insbesondere seit der Erfahrung, die der bisherige griechische Staatspräsident mit ihm gemacht

Dabei geht es nicht darum, daß Papandreou Karamanlis nach Hause geschickt hat, so beklagenswert der Abgang dieses bedeutenden Mannes auch sein mag. Entscheidend ist der verblüffende Mangel an politischem Anstand, den Papandreou dabei an den Tag legte. Durch das Austricksen Karamanlis', dem er bis zur letzten Minute seine Unterstützung zugesagt hatte, demonstrierte Papandreou, daß ihm die Macht tatsächlich vor jeden Anstand geht. Deswegen scheute er auch nicht davor zurück, verfassungsrechtlich bedenkliche

Methoden anzuwenden, um die Wahl des ihm ergebenen Oberrichters Sartzetakis zum Staatschef über die Bühne zu ziehen.

Unbeantwortet ist bisher freilich die Frage geblieben, aus welchen Motiven Papandreou in letzter Minute Karamanlis fallen ließ: War es rein persönlicher Ehrgeiz oder wurde er vom linken Parteiflügel so massiv unter Druck gesetzt, daß er sein Wort zu brechen beschloß? In Karamanlis' Umgebung neigt man dazu, dieser zweiten Version mehr Glauben zu schenken. Aber wenn sie zutrifft, ist Papandreou künftig als noch unzuverlässiger einzuschätzen als hisher. Denn wenn die extremen Linken in dieser schon so weit links stehenden Partei so viel Macht besitzen daß sie den Parteichef zum Umdenken zwingen konnen, stellt sich die Frage, wann und in welchem Zusammenhang sie wieder von ihren Möglichkeiten Gebrauch machen wer-

# Ab geht die Post – in ein neues Museum

Im Mini-Format ist das einst weltberühmte Berliner Reichspostmuseum seit 1958 in einer Villa am Frankfurter Mainufer wiedererstanden Doch weitverstreut bewahrt die Bundespost noch historische Schätze auf, die mm in einem Bundespostmuseum rusammengeführt werden sellen.

Yon EBERHARD NITSCHKE

geo Jahrhunda

mer für die Zue

en Regierenda

mit Agypten a

Parteien Verballe

stellte die Brain attische Union dieses Bild

nach des Made

utbande zun nt.

en" beschwor.

eindschaft der b

der Ansarbae

Anruhrer Salay

von Numerine

r ist traditionela

tellt und here

ant. In der la

Ansar bis 1900

ius eine Million

n den Urenble

n im Sudanzer d der Konffitz

und Ansarmin

on neuem affe

es nicht un m

ra um die ade:

; des Sudan 🗽

o dann der 🗷

ze ist mußside

DEREN

reizugigkeit da

o cildhaft form

die Wirkung

e von Helsinki

n und Schre

: die DDR-Re

ise der DDR-Sel

nders dentid a

Ost. Bein Mi de

Und ob der in

loxe islami

uf tausend Quadratmetern Fläche stehen in einer Fabrikhalle in Dietzenbach in Hessen mtike Postkutschen, Postomnibusse mid frühe Elektrofahrzeuge. Auf 2300 Quadratmetern Fläche türmen sich in einem Frankfurter Magazin fernmeldetechnische Einrichtungen, Fernmeldeschränke, praktisch ganze Fernmeldeämter von gestern, über tausend Sorten von Geräteröhren. Hier steht auch die alte Bibliothek des Reichspost-Zentralamtes.

Im Frankfurter Thurn- und Taxis-Palais gibt es auf 650 der Öffentlichkeit nie zugänglichen Quadratmetern uralte Telefone aller deutschen Lander (Bayern baute bis 1925 seine eigenen mit viel Holz), eine Riesenkollektion von Radios, weil die Post bis 1945 das Sendegeschäft betrieb, handgemalte Postschilder, bildliche Darstelimgen aller Art zum Thema Post". Schließlich muß man auch die säuberlich aufgereihten Spucknäpfe aus emailliertem Eisen erwähnen, deren Aufschrift korrekt den Besitzer von einst Deutsche Reichspost" nennt.

Was sonst noch Oberpostdirektionen zusammentrugen und für die Nachwelt als aufhebenswert hielten, ist zum großen Teil nicht zu besichtigen und erst neuerdings zentral er-faßt. Gemessen an diesen ganzen Massen, mit denen ein neues technisches Museum bestückt werden soll. schrimpft die liebevoll betreute Sammhing in der Frankfurter Villa, die zudem auch noch bis zur letzten Duchbode mit Lager-Material vollgestopftist, zum Guckkasten in die Welt der Post zusammen. Wie lange kann dar so weitergehen?

Die Projektgruppe Bundespostwaseum", jetzige Projektleiterin Heli Ihlefeld-Bolesch vom Bundesminiwesen in Bonn, mußte in ihre Überlegungen den internationalen Ruf einbeziehen, den das deutsche Postwesen nun einmal von Anfang an hat. 'Sie kam damit zu dem Schluß, daß eine "Ist-Brutto-Grundrißtläche" obne Magazine und Haustechnik von 7500 Quadratmetern für das neue Bundespostmuseum gefordert werden müsse.

Unter 49 Einsendern gewann bei einem ausgeschriebenen Wettbewerb die Stuttgarter Architektengemeinschaft Behnisch und Partner die Ausschreibung, hauptsächlich auch deswegen, weil hier die verlangte Erhaltung der alten Villa auf dem vorhandenen Frankfurter Grundstück am elegantesten bewältigt wurde. Ein Großteil der Ausstellungsfläche wurde von Behnisch unter die Erde veregt, darum müssen auch nur vom reichen Baumbestand des Areals



Postbusse der zwanziger Jahre: Das Fahrzeug links fuhr auf Batterie – schon damais umweltfreundlich

zwei alte Platanen dem Neubau weichen, mit oem im nächsten Jahr begonnen werden soil. Daß man sich mit der Ausstellungsfläche beschränken muß, wurde jetzt dadurch dokumentiert und anerkannt, daß die Post einen alten Bahnpost-Eisenbahnwagen, der eigentlich im Freigeländeaufgestellt werden sollte, an eine Sammlergemeinschaft in Bochum verschenkt hat

1872 hatte der erste Reichspostmeister Heinrich von Stephan "in weiterer Ausführung des Planes, bei der Zentralpostverwaltung ein technisches Museum zu errichten", die Bereitstellung verschiedener Gegenstände angeordnet. Zwei Jahre später wurde die "Plan- und Modellkammer" im neuen Gebäude des Berliner Generalpostamtes untergebracht, noch einmal vier Jahre später für das Publikum geöffnet.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden die Sammlungen ausgelagert. Die heute im Bonner Ministerium mit Ausnahme gelegentlicher Sonderschauen nicht der Öffentlichkeit zugängliche Postwertzeichensammlung kam in ein Salzbergwerk nach Eisleben, die Bibliothek, das Archiv, die post und fernmeldegeschichtliche Sammlung nach Schloß Waltershausen. Nur größere Gegenstände, zum Beispiel Schiffsmodelle oder Sendeanlagen, blieben in Berlin. 1945 beschlagnahmten US-Truppen die in Thüringen und Bayern befindlichen Sammlungsteile, die später über die hessische Landesregierung in den Besitz der "Deutschen Bundespost" übergingen.

Zu den Beständen des "Bun-

despostmuseums" in der engen Frankfurter Villa gehört nicht nur das, was man in den Räumen besichtigen kann. Von 40 000 hier vorhandenen alten Ansichtskarten kann man our ein paar besehen, von 12 000 antiken Bihliotheksbänden zum Thema Post überhaupt nichts. Genauso ist es mit 200 Chroniken, 2600 alten Landkarten, 1700 Plakaten, Postschlitten, Übertragungstechnik, Nachlässen (unter anderem von Stephan), 64 verschiedenen Typen von Briefkästen. fast 150 handgemalten historischen Posthausschildern und schließlich rund 150 Postwagen-Modellen aus dem Berliner Bestand. Diese rund einen halben Meter langen Tischmodelle wurden ursprünglich für die Weltausstellung 1873 in Wien gefertigt und stellen heute einen unschätzbaren Wert dar, Aus der Kleiderkammer, in der es eine ganze Reihe alter Postillonsausrüstungen gibt, kann stets nur wenig ausgestellt werden.

Da Kommunikations-Psychologen der Projektgruppe Bundespostmuseum ahrieten, es zur "Überinformatioo" kommen zu lassen und damit die gefürchtete "Ohnmachtshaltung des Publikums" angesichts der Masse des Ausstellungsgutes heraufzubeschwören, sollen die Exponate laut Gruppenbericht "mehr in ein Freizeitzentrum als in eine Bildungsstätte" gesetzt werden. Das Ziel: "So wenig technische Information wie möglich und so viel Umgang mit Technik

Bei der Kostenaufstellung für den Neubau des Museums mitten in dem inzwischen entstandenen Frankfurter Museumsufer" war man hisher vorsichtig und sprach von 25 Millionen Mark (1979). Doch was es nun auch bei gestiegenen Preisen und gestiegenen Ansprüchen wirklich kosten mag - die Notwendigkeit ist unbestritten.

Postmuseen beachtlichen Ausma Bes gibt es heute nicht nur in allen europäischen Ländern einschließlich Liechtenstein, sondern auch zum Beispiel in Indien, Kuba, Kolumbien und Sri Lanka. Ost-Berlin hat den 1897 vom Reichspostmuseum bezogenen Bau Leipziger-, Ecke Mauerstraße reaktiviert. Die Aufwendungen der Deutschen Bundespost, eines Unternehmens mit rund einer halben Million Beschäftigten, für das Museumswesen sind ungewöhnlich bescheiden und belaufen sich auf 0,0048 Prozent der Erträge.

Hoch auf dem gelben Wagen in Bonn hat man sich jetzt wohl entschlossen, bei aller gebotenen Sparsamkeit im Interesse der Kundenwerbung und Öffentlichkeitsarbeit einmal tiefer in die Tasche zu greifen.



dieser Kutschenwagen unbeachtet und herunterin einer Remise Restauratoren der Bundespost annahmen. Wieder-"wie neu" wird er zu den Exponaten des künftigen **Bundespost-**

stand

# Guadalajara – eine Stadt leidet unter Rauschgift

Mexikos größte Rauschgifthändler haben sich in Guadalajara niedergelassen. Sie machten aus dem Touristenparadies ein Schlachtfeld.

Von WERNER THOMAS

uadalajara zählt zu den schönsten Millionenmetropolen La-teinamerikas. Koloniale Architektur mit freien Plätzen, Parks, Alleen und Springbrunnen beherrscht das Zentrum. Der große Wandmaler Orozco hat sich monumental verewigt. Die Umgebung ist hügelig das Wetter traumhaft: ewiger Frühling. Der Tequila, der kräftige Kaknusschnaps, und die Mariachi-Musik sind hier zu Hause, es giht eine "Plaza Mariachi". Die Musikanten, die meist eine schwarze Cowboy-Kluft und breite Sombreros tragen, schmettern bei jeder Gelegenheit eine rührselige Liebeserklärung: "Gu-a-da-la-ja-ra".

Kein Wunder, daß die Touristen scharenweise in die Hauptstadt des Bundesstaates Jalisco (3,6 Millionen Einwohner) strömten, um fröhliche Ferien zu verbringen. Mehr als 25 000 amerikanische Pensionäre wählten Guadalajara als ihren Ruhesitz, Nirgendwo anders in Lateinamerika leben so viele ältere US-Bürger.

Doch die Zeiten haben sich inzwischen geändert. Die Hoteliers registrieren einen Rückgang der Urlauber. Viele Pensionäre beklagen Sicherheitsprobleme. Der Journalist Fernando Diaz Corral nannte kürzlich in dem Wochenmagazin "Impacto" den Grund: "Guadalajara ist das mexikanische Rauschgiftzentrum und das Schlachtfeld für die Drogenhändler und die Polizei geworden."

Nach Schätzungen der amerikanischen Rauschgiftfahndungs-Behörde "Drug Enforcement Agency" (DEA) kamen seit 1982 mindestens acht Verbrecherfamilien in diese Metropole, seit sie aus den nördlich von Jalisco gelegenen Bundesstaaten Sinaloa und Durango vertrieben wurden, den wichtigsten Marihuana-Gebieten. Ihre Präsenz ließ sich auf vielfältige Weise registrieren.

Wie Pilze schossen exklusive Nachtklubs, Diskotheken, Restaurants und Luxushotels aus dem Boden. Auf dem Flughafen wuchs die Zahl der privaten Jets. In den vornehmen Wohngebieten des Südens entstanden Paläste, die mit ihren hohen Mauern, Gittern und elektronischen Sicherheitsanlagen Festungen gleichen. Auf einem dieser ummauerten Grundstücke patrouilliert ein Löwe. Die Polizei meldete im letzten Jahr mehr als 400 Mordopfer. Regelmäßig berichtet die Lokalpresse über nächtliche Schußgesechte. Die meisten werden auf Rauschgift-Rivalitäten zurückgeführt. Seit Dezember sind sieben Amerikaner verschwunden. Einer, der DEA-Beamte Enrique Camarena Salazar, wurde Anfang März tot aufgefunden. Der Fall Camarena rückte Guadalajara zum Schrecken der Stadtväter in die Schlagzeilen der internationalen Presse.

Miguel Angel Felix Gallardo, Ernesto Fonseca Carillo, die Salcido-Azueta-Brüder, Juan Matta Ballesteros ein Honduraner - und Rafael Caro Quintero sind jene Männer, die das so lukrative wie gefährliche Gewerbe beherrschen. Caro Quintero, am Wochenende in Costa Rica gefaßt und gleich an Mexiko ausgeliefert, genießt schon einen legendären Gangster-Ruf. Die Zeitungen nennen ihn "Guadalajaras Al Capone".

Der 32jährige Mexikaner soll Dollarmilliardär sein. Er besitzt 350 Farmen im ganzen Land und baut in Lomas de San Javier, der vornehmsten Adresse Guadalajaras, die bisher eindrucksvollste Villa: Das Bauwerk umfaßt zwölf Schlafzimmer und einen Ballsaal. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden stehen 5000 Campesinos, die Marihuana pflanzen. in seinem Sold. Desgleichen Polizi-

Caro Quintero, der sich von einem Leibwächterheer beschützen ließ und selbst eine chinesische AK-47 (Kalaschnikow) zur Hand nahm, wenn Gefahren drohten, soll die Entführung und Ermordung Camarenas angeordnet haben. Einigen Berichten zufolge war er der Mörder des US-Bürgers mexikanischer Abstammung. Das Verbrechen hat die Beziehungen beider Länder schwer bela-

Anfang Februar konnte Caro Quintero mit seinem Falcon-10-Jet noch Guadalajara verlassen, ohgleich ihn die Amerikaner sofort nach der Entführung Camarenas zwei Tage zuvor als Tatverdächtigen identifiziert hatten. Auf dem Flughafen verabschiedete er sich von Polizeibeamten mit französischem Champagner. Sechs Polizisten wurden später festgenommen und sieben weitere entlassen. Die Rauschgiftbranche zahlt gigantische Korruptionssummen. "Manchmal kann man die Schurken und die aufrechten Personen in dieser Stadt nicht unterscheiden", klagt ein resignierter DEA-Beamter. "Sie tragen alle Polizeimarken."

Als die Polizei schließlich ernsthafter fahndete, begann ein großer Exodus Der Park der Privatfahrzeuge schmolz um 13 Maschinen. Auf einer

Stunden 35 Millionen Dollar angeho-

Viele Leute erinnern daran, daß das Ansehen ihrer Stadt erst in den letzten Jahren gelitten habe. Während der Amtszeit des forschen Gouverneurs Flavio Romero de Velasco (1976 his 1982) sei es relativ ruhig gewesen. Romero de Velasco ließ einmal eine erfolgreiche Entwaffnungskampagne durchführen: 6000 Pistolen und Gewehre kamen zusammen. Gerüchte kursieren, korrupte Beamte hätten die Waffen später an Interessenten in El Salvador verkauft. Der Nachfolger im Gouverneursamt. Enrique Alvarez del Castillo, erntet dagegen Kritik. Ein Geschäftsmann schimpft: "Seit Alvarez regiert, ist Guadalajara eine offene Stadt."

Die Probleme der Millionenmetropole hängen jedoch auch mit der Wirtschaftskrise zusammen, unter der Mexiko seit Mitte 1982 leidet. Die Arbeitslosigkeit und der Devisenmangel gehören zu den größten Sorgen des Präsidenten Miguel de la Madrid. Keine andere Branche erwirtschaftet mit weniger Arbeit mehr Dollar als die der Rauschgifthändler. Das Unterweltgewerbe erhielt massiven Zulauf

Die meisten Einwohner Guadalajaras warnen vor einer Panikstimmung. Noch immer lohne sich eine Reise in ihre Stadt. Wer mit dem Rauschgifthandel nichts zu tun habe, lebe nach wie vor sicher. Die Behörden stehen jedoch unter starkem Druck, mehr zu tun, um den guten Ruf der Millionenmetropole zu retten. "Die Welt muß wieder an die schönen Seiten denken, renn das Stichwort Guadalajara fällt", wünscht Allyn Hunt von der lokalen englischsprachigen Zeitung "The Colony". Von denen gibt es vie-

eo nd

an in-des die ität ein-der Fa-



### Die Wechselkurse schwanken. Aber das Risiko läßt sich begrenzen.

Im Auslandsgeschäft kann das Währungsrisiko Ihre Ertragschancen deutlich mindem - durch schwankende Wechselkurse zwischen Geschäftsabschluß und Fälligkeit.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Risiko weitgehend vermeiden können, um mit festen DM-Beträgen zu rechnen.

Unsere international erfahrenen Spezialisten sind an den großen Finanzplätzen der Welt vertreten – rund um die Uhr.

Sie sind deshalb auch mit den seltenen Währungen vertraut.

Wie Sie dieses Wechselkursrisiko in den Griff bekommen, zum Beispiel durch ein Devisentermingeschäft oder einen Fremdwährungskredit, sagen Ihnen unsere Experten. Sie beraten Sie auch über Chancen und Möglichkeiten des neuen Instruments Währungsoption.

Sprechen Sie mit uns. Denn unser Service ist es wert.

**Deutsche Bank** 

BMW 518i/ Audi 80 quattro GTE Kilometer Versicherung Radio etc.

pro Tag

### Von Steuersenkung kann kaum die Rede sein

Von KLAUS TIPKE

m 17. April wird der Finanzaus-A schuß des Bundestages den Entwurf des "Steuersenkungsgesetzes" beraten. Er sieht eine Erhöhung des steuerfreien Existenzmi-nimums von 4212 auf 4536 DM jährlich. des Kinderfreibetrags von 432 DM auf 2484 DM jährlich, des Ausbildungsfreibetrags und eine Abflachung des Einkommensteuertarifs vor. Die Alternative der SPD: Erhöhung des Existenzminimus, Erhöhung des Kindergeldes um 45 DM pro Kind und Monat, Einführung eines Schülerzuschlags und Tarifentlastungen im unteren und mittleren Progressionsbereich, Kinderfreibeträge hält die SPD für unsozial. Der Regierungsentwurf plant die Erhöhung der Freibeträge für 1986, die Tarifsenkung im wesentlichen für 1988.

Von einer Steuersenkung kann im Grunde keine Rede sein, da infolge der ständig gestiegenen Nominaleinkommen immer mehr Einkommen in immer höhere Steuerbelastungen hineingewachsen sind. Infolgedessen wurden und werden die Realeinkommen von Jahr zu Jahr automatisch höher besteuert. Erhöhung der Freibeträge und Tarifkorrektur sind schon aus diesem Grund dringend erforderlich.

Die SPD-Auffassung, Kinderfreibeträge seien unsozial, ist nicht ge-rechtfertigt. Das Bundesverfassungsgericht hat in den vergangenen Jahren wiederholt entschieden, eine gerechte Einkommensteuer müsse an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anknüpfen. Danach seien nicht nur Berufsausgaben, sondern auch unvermeidbare private Aufwendungen in realistischer Höhe vom Bruttoeinkommen abzuziehen, denn auch solche privaten Aufwendungen verminderten die Leistungsfähigkeit. Zu den unvermeidbaren privaten Aufwendungen gehören insbesondere Aufwendungen für den eigenen Unterhalt des Steuerzahlers, aber auch unvermeidbare Unterhaltsaufwendungen für Kinder, geschiedene Eheleute und Verwandte.

Die SPD stößt sich daran, daß die Steuerentlastung durch den Kinderfreibetrag mit zunehmendem Einkommen wächst. Das ist aber nur der Umkehreffekt des progressiven Tarifs. Wäre die mit dem Einkommen zunehmende Entlastung durch Ahzüge ein ungerechtfertigdurch Ahzüge ein ungerechtfertig-ter Steuervorteil, so müßte man die Steuerrecht der Universität zu Köln

infolge des progressiven Tarifs mit steigendem Einkommen zunehmende Belastung als ungerechtfertigten Steuernachteil bezeichnen. Das tut auch die SPD nicht. Den von ihr beanstandeten Effekt haben auch alle anderen Abzüge: Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, ja sogar der das Existenzminimum sichern sollende Grundfreibetrag. Ihn müßte die SPD konsequenterweise durch ein Erwachsenengeld ersetzen.

Der Entwurf des Steuersenkungsgesetzes entspricht der Verfassungsrechtsprechung insofern nicht, als die Ahzüge für unvermeidbare private Aufwendungen -Existenzminimum, Kinderfreibe-träge, Unterhaltsabzüge, Sonderausgabenhöchstbeträge - nicht realistisch angesetzt sind. Die Sozialhilfevorschriften und die in Kinderunterhaltssachen judizierenden Zivilgerichte gehen von erheblich höheren Sätzen aus. So kann es absurderweise dahin kommen, daß bereits sozialhilfeberechtigte Bürger zugleich noch Einkommensteuer zahlen müssen. Auch die Aushildungsfreibeträge sind unrealistisch. Sie sollen zwar erhöht werden, erreichen aber nicht einmal die Betrage von 1983, nachdem sie 1984 halhiert worden waren.

Der Gesetzgeber erweckt den Eindruck, als wolle er der Rechtsprechung des BVG trotzen, unter Berufung auf Haushaltsschwierigkeiten. Sie rechtfertigen jedoch keine Durchhrechung der gleichmäßigen Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Haushaltsbedürfnisse dürfen erst beim Tarif berücksichtigt werden, nicht durch Sonderbelastung bestimmter Gruppen infolge Manipulation der Bemessungsgrundlage. Darum handelt es sich, wenn etwa Familien mit Kindern die Aufwendungen für Kinder nicht voll abziehen können und folglich über ihre Leistungsfähigkeit hinaus besteuert werden.

Das Übergehen der Rechtsprechung des BVG würde voraussichtlich nach Inkrafttreten des Gesetzes zu Verfassungsbeschwerden führen, zumal führende Steuerjuristen den Standpunkt des Gerichts teilen. Erhehliche Mittel könnten eingespart werden, wenn die Zahlung von Kindergeld auf Bedürftige beschränkt würde.

### Enger Horizont und Bequemlichkeit Wer zahlt verhindern Spitzenleistungen

FU-Studie über die Studenten in der "DDR" / Ost-Berlin sucht jetzt nach neuen Wegen

H.-R. KARUTZ, Berlin Die "DDR" sucht anscheinend nach neuen Wegen, um ideologische Zuverlässigkeit, Anpassung und Spitzen-Schulnoten allein nicht mehr zur Voraussetzung für eine akademische Laufbahn zu machen. Begabungen und Talente sollen stärker als bisher gefördert und konzentriert werden. In dieser Richtung argumentierte kürzlich auch ein Institutsdirektor an der Leipziger Universität. Eine Studie der Freien Universität in Berlin wies kürzlich die Schwächen .DDR"-Hochschulausbildung der nach.

Die beiden Berliner Politologen Professor Ralf Rythlewski und Gabriele Husner legten dabei eine Analyse des Denken und Handelns des wissenschaftlichen Nachwuchses von drüben vor. Nach ihren Erkenntnissen mangelt es den 130 000 mitteldeutschen Jung-Akademikern in der Regel an Eigenständigkeit, Initiativen und Ideen.

Der enge "Horizont", auch durch West-Reiseverbote bedingt, und die typischen Systemmerkmale wie Hierarchie-Denken und Parteilichkeit auch in der wissenschaftlichen Arbeit verhindern dansch die geforderten Spitzenleistungen. Nach der Studie der beiden FU-Wissenschaftler ist bei den mitteldeutschen Nachwuchs-Akademikern der Hang zur Mittelmä-Bigkeit, Bequemlichkeit und ständigen Kompromißbereitschaft deutlich

ausgeprägt Die vor einiger Zeit vorgelegte Untersuchung trägt den beziehungsrei-chen Titel "Zwischen permanenter Zuwendung und sanftem Zwang -Studenten in der DDR seit dem VIIL SED-Parteitag". Dieser Kongreß von 1971 markierte die Machtübernahme durch Erich Honecker.

#### Methodische Schwäche

Wenn in der "DDR" selbst der Typus des Studenten beschrieben werde, tauchten Begriffe wie "Eigenständigkeit, Initiative und Ideen" kaum auf. "Vielmehr wird den Studierenden ein Hang zur Mittelmäßigkeit und Bequemlichkeit attestiert." Die Autoren berufen sich dabei auf eine mitteldeutsche Quelle im Rahmen der "DDR"-Studentenforschung, in der eines deutlich werde: Statt eigene Beiträge zu leisten, wiege man sich in der Hoffnung, "dem Kollektiv werde schon im rechten Moment" die Idee einfallen, die einem selbst nicht komme.

Die Verfasser weisen darauf hin,

daß diese methodische Schwäche, statt des einzelnen die Gruppe in den Mittelpunkt zu stellen, beispielsweise 1982 dazu geführt habe, daß lediglich knapp 70 Prozent der 652 Forschungsstudenten rechtzeitig ihren Doktor bauten".

Die Untersuchung versucht zu erklären, weshalb es an den von der SED-Führung ständig geforderten Spitzenleistungen mit Weltmarkt-Relevanz an den mitteldeutschen Hochschulen so sehr mangele. In der FU-Mitteilung heißt es zu diesem Thema: "An die Stelle der wissenschaftlichen Gründergeneration mit reichlich Auslandserfahrung und neuen Impulsen für die Ausbildung tritt zunehmend eine vorrangig in der DDR ausgebildete Wissenschaftler-Generation, die nur mit dem eigenen System vertraut ist, mit einem engeren Horizont leht und arbeitet und um die Systemmerkmale der Hierarchie, der Parteilichkeit und der Machtsicherung weiß." Studenten und jüngere Akademiker erlehten eine Praxis des "Sowohl-als-Auch", des ständigen Kompromisses, aber eben gerade nicht der notwendigen "Auseinandersetzung und des widersprüchlichen Den-

Über die eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten zur Hochschule heißt es in einer der Redaktion vorliegenden Broschüre aus dem Ostberliner Staatsverlag ("Jung sein bei uns") sehr konkret im Sinne der gewünschten Auslese: "Unsere Verfassung enthält den Grundsatz, daß der sozialistische Staat allen Bürgern - unter Beachtung des Leistungsprinzips, der gesellschaftlichen Erfordernisse und sozialen Struktur der Bevölkerung die Möglichkeit des Überganges zur nächsthöheren Bildungsstufe ... si-

Zu diesem Thema faßt die FU-Unterlage die Aussagen der Studie zusammen: "Gut die Hälfte der Studenten entstammt angehlich der Arbeiterklasse oder der Klasse der Genossenschaftsbauern. Schlüsse auf die tatsächliche Repräsentanz der Arbeiterklasse lassen sich aber nicht ziehen, da es eine klare Definition des Begriffs nicht gibt. Strittig ist, oh der eigene Beruf oder der des Vaters gemeint ist. Zudem werden bestimmte Berufe wie zum Beispiel NVA-Berufsoffizier oder leitende Funktionäre in Industriebetrieben automatisch der Arbeiterklasse zugerechnet."

Im Gegensatz zur Bundesrepublik ist der Studienbetrieh an den "DDR"-Hochschulen streng reglementiert. Die Regelstudienzeit beträgt zwischen vier und sechs Jahren und umfaßt eine durchschnittliche Pflichtstundenzahl von 27 Wochenstunden. Während des gesamten Studiums sind Marxismus-Leninismus Russisch und eine weitere Fremdsprache, Sport und Wehrerzie-

hung/Zivilverteidigung Pflicht. Wie beschränkt nach wie vor die Mittel für die Begabtenförderung sind, geht aus der erwähnten Broschüre aus dem Staatsverlag hervor. Danach ist das Karl-Marx-Stipendium von 450 Mark monatlich, das jährlich höchstens 200 Studenten erhalten können, die höchstdotierte Unterstützung überhaupt. Die seit einiger Zeit betriebene "Beste-Förderung" sei so angelegt, schreiben Rytlewski/ Husner, daß für diese Studenten die Forderungen nach Kollektiverziehung und Allseitigkeit der Bildung "nur noch eingeschränkt" gültig

#### Wunschfach Medizin

Parallelen zur Bundesrepublik lassen sich bei den beliebtesten Fächern von Oberschulabsolventen oder "Seiteneinsteigern" ziehen. Die Westberliper Wissenschaftler fanden heraus. daß auch drüben die Fächer Medizin. Psychologie, Pharmazie, Veterinär-medizin und Biologie an der Spitze der Wunschliste rangieren.

Inzwischen erscheint auch vielen DDR\*-Wissenschaftlern das hisherige, rein an Fleiß, Wohlverhalten und gesellschaftlicher Aktivität" ausgerichtete Auswahlverfahren für den akademischen Nachwuchs überlegenswert. In der Zeitschrift "Das Hochschulwesen" kritisierte der Leipziger Medizinprofessor Arno Hecht kürzlich jedenfalls die hisherigen Prinzipien in sehr offener Weise.

Es sei beispielsweise nicht länger vertretbar, daß weiterhin nach dem Motto verfahren werde, nur die nach dem Zeugnis und Abiturabschluß notenmäßig besten Abiturienten zum Medizinstudium zuzulassen. Diese Zensuren seien "häufig das Resultat einer reinen Fleißleistung"; das sei bekannt. Im Gegensatz zu den Schulleistungen stünden indessen die Leistungen dieser Jung-Akademiker an der Universität selbst.

So habe eine Umfrage bei 35 Studenten, die an der Alma mater allenfalls "nur genügende oder ungenügende" Leistungen zeigten, ergeben, daß 32 (!) von ihnen das Ahitur mit "sehr gut" bestanden hatten.

### wieviel Kfz-Steuer?

Is Land

HEINZ HECK, Bonn Das Bundeskahinett beschließt heute die Kfz-Steuererleichterungen für schadstoffarme Personenwagen. Eine Korrektur der früheren Kabinettsbeschlüsse war durch die Brüsseler Vereinbarungen vom März erforderlich geworden. Die neuen Bon-ner Vergünstigungen fallen mit Rücksicht auf Brüssel niedriger aus als bisher zugesagt. Zunächst gilt. daß für herkömmliche Fahrzeuge mit Zulassung ab 1. Januar 1986 die Kfz-Steuer von 14.40 Mark je 100 ccm um 50 Prozent auf 21,60 Mark erhöht wird. Für herkömmliche Fahrzeuge, die bis zum 31. Dezember 1985 zugelassen werden, wird die Kfz-Steuer ah 1986 lediglich von 14,40 auf 18,80

Mark angehoben. Der Steuervorteil für schadstoffarme Pkw beträgt im Zulassungszeitraum 1. Juli 1985 his 31. Dezember 1986 bis zu 2200 Mark, im Zulassimgsjahr 1987 höchstens 1650 und im Zu-lassungsjahr 1988 höchstens 1100 Mark. Beispiele für einige Hubraumklassen: Ein Fahrzeug mit 1500 ccm erhält bei Zulassung im zweiten Halbjahr 1985 oder 1986 eine Kfz-Steuerbefreiung von sechs Jahren und zehn Monaten. Das entspricht über den Zeitraum einer Entlastung von 2214 Mark. Abgezinst (unter Zugrundelegung eines bestimmten Zinssatzes) sind es 1788 Mark.

Ein 2-Liter-Wagen wird im Zulassungszeitraum zweites Halbjahr 1985 und 1986 für fünf Jahre und einen Monat von der Kfz-Steuer befreit. Nominal sind das 2196 und abgezinst 1887 Mark. Für Fahrzeuge mit 5 Liter oder mehr Hubraum giht es zwei Jahre Kfz-Steuerbefreiung, also nominal 2202, abgezinst 2120 Mark.

Für Fahrzeuge his 1400 ccm Hubraum wurden in Brüssel weniger drastische Abgasgrenzwerte anvisiert, während die für Fahrzeuge darüber den US-Werten gleichwertig sein sollen. Schadstoffarme Kfz his 1400 ccm erhalten bei Zulassung 1985/86 his zu 750 Mark, 1987 his zu 550 und 1988 his zu 377 Mark. Ein 1490-ccm-Pkw wird zwei Jahre und sechs Monate von der Kfz-Steuer befreit, ein 1000-ccm-Pkw fährt bei Zulassung im zweiten Halbjahr 1985 oder 1986 drei Jahre und sechs Monate Kfz-steuerfrei. Danach wird ein ermäßigter Satz von 13,20 Mark je 100 ccm erhoben.

Nach der heutigen Verabschiedung im Kabinett dürfte der Gesetzentwurf über die Kfz-Steuer in der kommenden Woche (19. April) im Bundestag in 2. und 3. Lesung und am 26. April im Bundesrat (2. Durchgang) beschlossen werden.

### SPD für Profil Europas in der zivilen Raumfahrt

BERNT CONRAD, Bonn Die Bundesrepublik Deutschland sollte sich nach Ansicht der SPD energisch für ein eigenständiges Profil Europas auf dem Gehiet der zivilen

Page 1

Aug view

Raumfahrt einsetzen. Konkret befürwortet die Opposition eine deutsche Beteiligung am Bau des europāischen Trägersystems Ariane V. Die Option für ein europäisches bemanntes, wiederverwendbares System, das Frankreich mit dem Projekt Hermes plane, müsse offengehalten und seine Verwirklichung sorgfaltig geprüft

Diese Gedanken sind in einem von der SPD-Bundestagsfraktion beschlossenen Papier enthalten, das der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Horst Ehmke gestern erläuterte. Ausgangspunkt ist die Ahlehnung einer deutschen Teilnahme an dem amerikanischen Forschungsprogramm für eine Weltraumverteidigung (SDI). Ich sehe keinen Grund, uns an einer Militarisierung der Grundlagenforschung zu beteiligen", sagte Ehmke. Die Hoffnung, durch eine Mitwirkung die Pläne der USA beeinflussen zu können, sei unrealistisch.

Offenbar als Alternative dazu pladiert die SPD in ihrem Fraktionspapier dafür, die deutschen und die europäischen Bemühungen zur zivilen Nutzung des Weltraums zu verstärken. "Die Entwicklung einer eigenständigen Weltraumtechnologie setzt die europäische Bereitschaft voraus. mit den USA partiell zusammenzuarbeiten, um ungehinderten Technologietransfer zu ermöglichen", meinte Ehmke. Eine solche partielle Zusammenarbeit soll sich allerdings nur auf den zivilen Bereich und nicht auf militärische Programme erstrecken.

Als "nicht ausgereift" bezeichnete Ehmke das von der Bundesregierung vorgelegte Konzept für die Beteiligung an dem amerikanischen Columbus-Projekt. Weder sei ausrei-chend geklärt, zu welchen Bedingungen eine Zusammenarbeit mit den USA möglich sei, noch überzeugten die Aussagen der Bundesregierung zum finanziellen Rahmen des Pro-

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per ansum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional maling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632.

### Krach um Neubau des Düsseldorfer Landtages

An der Fassade erregen sich die Gemüter / Kostenexplosion

WILM HERLYN, Düsselderf Die Handwerker in der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt sind emport, denn sie fühlen sich benachteiligt bei der Vergabe von Leistungen beim Bau des neuen Landtages. Das traurige und kostspielige Beispiel der Fassade, deren holländischer Hersteller inzwischen Pleite gegangen ist, zeige, so argumentieren die Mittelständler aus Düsseldorf hissig, daß der billigste Anbieter nicht auch der solideste ist. Experten schätzen, daß sich die Gesamtkosten von 192 Millionen auf 250 Millionen Mark erhöhen werden.

Es sieht zur Zeit so aus, als hätte sich der Bauherr nicht nur beim Preis verrechnet. Eigentlich sollten die Abgeordneten nämlich schon Ende nächsten Jahres aus dem 1891 erbauten Ständehaus am Schwanenspiegel umziehen. Vor allem durch die Pleite des Fassadenbauers und durch die lange Frostperiode, wird sich dieser Termin aber sicher um ein halbes Jahr verschieben, mit der Folge, daß z.B. Kosten für verlängerte Einrüstung des Bauwerkes von wöchentlich etwa 200 000 Mark, hochgerechnet auf den Terminverzug also etwa 4,8 Millionen, zu erwarten sind.

Gerade an der Fassade erregen sich die Gemüter. Sie besteht in einer aufwendigen Konstruktion aus einer Bronze-Messing-Legierung - unverwüstlich und "für die Ewigkeit geschaffen", heißt es. Den Zuschlag der EG-weiten Ausschreibung erhielt die halbstaatliche holländische Firma de Vries-Robet, weil sie mit 17 Millionen Mark das hilligste Angebot gemacht hatte. Doch als die niederländischen Behörden erfuhren, daß das Unternehmen Sub-Aufträge in die Schweiz - also außerhalh des EG-Bereichs - in Höhe von knapp elf Millionen Mark vergeben hatte, strichen sie die Subventionen über Nacht, mit deren Hilfe de Vries-Robet das gute Angebot in Düsseldorf erst hatte machen können. Der Konkurs wurde zum November des vergangenen Jahres an-gemeldet. Die Baustelle am Rhein erst knapp 25 Prozent des Auftrages

waren erledigt – stand still. "Seine schlimmsten Befürchtungen" sah Handwerkskammer-Präsident Georg Schulhoff bestätigt. Er hatte sich schon vor Baubeginn bei den zuständigen Vergabestellen – etwa Staatshochbauamt oder Landtagsausschuß - bemüht, das beträchtliche Auftragsvolumen des Landtagsneubaus für die konjunkturell stark geschwächte heimische Bauwirtschaft zu sichern. Seine Anregungen aber waren mit dem Hinweis verworfen worden, der Zuschlag könne allein dem jeweils billigsten Bieter erteilt werden. Schulhoff bestand dagegen darauf, die Vergabe müsse sich auch an der Leistungsfähigkeit und an der Bonität ausrichten. Die Pleite des Hollanders war nun Wasser auf Schulhoffs Mühlen: "Der entstandene Schaden hätte leicht verhindert werden können", grollt er.

Und daß Schaden nicht immer

klug machen muß, bestätigt nach Ansicht der Düsseldorfer Handwerker die Neuvergabe. Wieder roachte der Billigste das Rennen. Dieses Mal aber immerhin eine nordrhein-westfällsche Gruppe, Beaujan/Thierron aus Aachen/Naile mit 27,6 Millionen Mark. Die Bietergemeinschaft "Rheinschiene", die versprochen hatte, nur einheimische Arbeitskräfte und Materialien zu nutzen, ging mit ihrem Gebot in Höhe von knapp 30 Millionen Mark leer aus. Sie hatte mit dem Gebot gleichzeitig auch laute Zweifel an der sogenannten "Pfosten-Riegel-Komhination" der Fassade geäußert und darauf bestanden, die von de Vries-Robet fertiggestellten Teile müßten gänzlich ausgehaut und erneuert werden. Sie fühlte sich in dieser Auffassung bestätigt durch die Mängelliste des Architektenteams Eller, Maier, Walter und Partner. Diese hatten zu der Neuausschreibung eine Mängelliste vorgelegt, in der es unter den Punkten 2.13.01 heißt: "Die Dichtfunktion des äußeren Dichtungsprofils ist nicht erreicht."

Das Ingenieurs-Deutsch umgesetzt in die rauhe Wirklichkeit bedeutet: Der Wind pfeift durch die undichten Ritzen und Regenwasser treibt in das Innere des Gebäudes. Die Folge: Schon eingebaute Heizkörper korrodieren, müssen ausgebaut, sandge-strahlt, eingebaut und wieder gestrichen werden, die Mehrkosten sind noch nicht errechnet. Weiter schreiben die Architekten unter 2.13.03 und 04. "Die Bieter sind gehalten, zu überprüfen, in welcher Form dieser Mangel behoben werden kann." Und "Die Befürchtung liegt nahe, daß gewisse Paneele bei den Eckaushildungen nicht dampfdicht sind. Aus diesem Grunde müssen sämtliche Paneele kontrolliert werden." Das heißt aber nichts anderes als "ausgebaut werden" - und das wiederum ist nur mit erheblichen Kosten zu bewerkstelli-

### **Ost-Berlin** zensiert Howe-Rede

hrk. Berlin Ost-Berlin unterschlug bei seiner gestrigen Berichterstattung über den ersten Besuchstag des hritischen Au-Benministers Sir Geoffrey Howe die aus SED-Sicht "härtesten" Passagen, die der Gast bei einem Toast geäußert hatte. Der "DDR"-Leser erfuhr beispielsweise nicht, daß Howe erwähnt hatte, jedem Engländer stünde es frei, ein Reise-Visum durch die "DDR" zu beantragen: "In unserer Gesellschaft ist dies ein Grundrecht, das jedem einzelnen zusteht."

Das SED-Organ "Neues Deutsch-land" druckte nicht, wie in Ost-Berlin sonst üblich, den vollen Wortlaut der Ansprache des Gastes ab. In der ADN-Fassung der Howe-Rede wurde lediglich der Aspekt aufgenommen, der Gast habe die Meinung zum Ausdruck gehracht, "man müsse auf den Tag hinarbeiten, an dem Freizügigkeit im Reiseverkehr zwischen Ostund Westeuropa, in beiden Richtungen. zu einer Selbstverständlichkeit

Tatsächlich hatte Howe zunächst "gewisse Schritte der DDR, damit mehr Menschen reisen können", geloht, die Ost-Berlin 1984 im Zusammenhang mit der zweiten Kredit-Milliarde ergriffen hatte. Dann fügte Howe hinzu, es sei "äußerst wichtig, daß es zusätzlich zu Minister-Besuchen auch zwischen den Normalbürgern unserer beiden Staaten zu viel mehr Kontakten kommt".

Auch Howes Bild von der Helsinki-Schlußakte, die "wie ein Trompetenstoß alle Mauern und Schranken in Europa zum Einsturz bringen könnte", fehlte gestern in der "DDR"-Berichterstattung. Dies gilt auch für Howes Betonung des "aus-schließlich defensiven" Charakters der NATO und seinen Hinweis, die USA wurden in Genf "mit Ernsthaftigkeit und Geduld und der vollen Unterstützung ihrer Verbündeten verhandeln". Howe traf gestern mit SED-Generalsekretär Honecker zusammen und besuchte Schloß Cecilienhof.

Im Vordergrund der Ostberliner Berichterstattung stand jedoch der Besuch von Fidel Castros Bruder, Raul, bei Erich Honecker. Während sich der SED-Chef bei einem Essen zu Ehren des Gastes mit Kritik an den USA zurückhielt, sprach Raul Castro von einer "verbrecherischen Politik der USA und ihrer engsten Verbündeten". Er verglich den "vorgeschobenen Platz" Kubas in Amerika mit dem der "DDR" an den "Grenzen des

### Nun droht dem Senat von der EG Unbill

Von HERBERT SCHÜTTE

Um den Staatsvertrag der Länder über die Neuen Medien ist es ruhig geworden. Der Monat März – von den unionsgeführten Ländern gegenüber den SPD-Ländern als Ultimo für eine hundesweite Vereinbarung angedroht - ist still verstrichen, ohne daß Verhandlungen über eine Annäherung stattgefunden haben. Inzwischen ist aus Bayern auf Mai als Termin hingewiesen worden, zu dem sich die Union Gedanken über einen eventuellen "Alleingang" machen müsse. Auf jeden Fall wird sich vor der Landtagswahl in NRW in Sachen

Staatsvertrag nichts bewegen. In Hamhurg - als Medienmetropole der Bundesrepublik in hohem Maße an einem Ordnungsrahmen für die Neuen Medien interessiert - hat sich inzwischen etwas bewegt, wenn auch nach einem "langen, qualvollen Weg der Sozialdemokraten von totaler



Verweigerung his zu diesem Ja für Neue Medien", wie der Mediensprecher der hanseatischen CDU, Gert Boysen, sich ausdrückte. Dem Rechtsausschuß der Bürgerschaft liegt nunmehr der Senatsentwurf für ein "Hamburger Mediengesetz" vor, der zügig beraten werden soll. Unter anderem - wie die Opposition es vorgeschlagen hatte - mit Hilfe eines Anhörverfahrens, bei dem Sachverständige und potentielle Programmanbieter zu Wort kommen sollen. Der "qualvolle Weg" ist ührigens auch durch die ungewöhnliche Tatsache belegt, daß der Rechtsausschuß des Landesparlaments auf einem CDU-Gesetzentwurf für ein Landesmediengesetz seit bereits 14 Monaten "sitzt", ohne daß dieses Papier nur ein einziges Mal beraten worden ist.

Die Regierung des Stadtstaates -Standort für rund 30 000 Beschäftigte im Medienbereich - kann sich zwar rühmen, als erstes SPD-regiertes Bundesland ein Mediengesetz eingehracht zu haben, doch Bürgermeister Klaus von Dohnanyi und seinen Mitstreitern im Rathaus droht jetzt Unbill von einer Seite, die die SPD his-her nicht in der Rechnung hatte: der Europäischen Gemeinschaft.

Brüssel hat - so teilte CDU-Mann Boysen neulich vor der Bürgerschaft mit - Bedenken wegen der zu geringen Zugangschancen europäischer, nicht deutschsprachiger Programme angemeldet und erwägt eine Klage gegen das hamburgische Gesetz vor dem Europäischen Gerichtshof. Und in Straßburg kündigte der medienpolitische Sprecher der Europäischen Volkspartei, der frühere baden-württembergische Kultusminister Wilhelm Hahn, ebenfalls wegen der Ausgrenzung einer Prüfung an, oh das Hamburger Vorschaltgesetz gegen geltendes EG-Recht verstößt.

Unahhängig von diesen Fragezei-

chen, die aus europäischer Sicht dem hamburgischen Entwurf gegenübergesetzt wurden, gibt es auch zwischen den beiden großen Bürgerschaftsfraktionen noch hungspunkte genug. Zwar will der Senat auch Sponsor-Werbung und die einmalige Unterbrechung einer Sendung von mehr als einer Stunde Dauer für Werbung zulassen. Doch in seinen 65 Paragraphen ist der Gesetz-entwurf nach Meinung der Handelskammer Hamburg "zu perfektionistisch" angelegt und enthält "weit stärkere Sicherungen, als es das Bundesverfassungsgericht erlaubt hat". Handelskammer und CDU haben zum Beispiel beträchtliche Zweifel an der Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit des Aufsichtsgremiums der "Hamburgischen Anstalt für neue Medien" (HAM).

Der Senat will nämlich an die Grün-Alternativen-Fraktion "Grundmandat" verleihen, was Boysen zu der Feststellung veranlaßte, daß hier der "GAL als der entschlossensten Gegnerin privater Veranstaltungen kunstvoll ein Mandat im Vorstand zum Geschenk gemacht werden soll".

Die unionsgeführten Nachbarn Schleswig-Holstein und Niedersachsen können – früher "am Ball" und mit günstigeren Rahmenbedingungen für private Veranstalter - die Hansestadt ganz schön in Bedrängnis bringen. Denn der private Hörfunk aus beiden Ländern wird im gesamten hamburgischen Staatsgebiet in einwandfreier Empfangsqualität erreichbar sein. Allerdings ist zu be-fürchten, daß die für die Frequenzvergabe erforderliche Einigung mit Ost-Berlin und mit Kopenhagen noch auf sich warten läßt, so daß beide CDU-Länder zu Beginn des nächsten Jahres nur teilweise oder gar nicht ihr neues Hörfunkprogramm starten können. Die Hansestadt könnte dann den selbstverschuldeten Rückstand wiederaufholen. "Der Senat" - so Boysen - "hätte dann mehr Glück als



autovermietung

1001:00 1:00 1

Tägliche Stromabschaltungen und

lange Taxischlangen an den Tankstel-

len in der somalischen Hauptstadt er-

innern auf Schritt und Tritt an die

wirtschaftlich desolate Lage des Lan-des am Horn von Afrika: Seit Saudi-

Arabien keine Ölgeschenke mehr

macht, herrscht akuter Mangel, denn

für kommerzielle Ölimporte fehlen

Dabei hat es dem nach Bevölke-

rungszahl kleinen Entwicklungsland

etwa fünf Millionen Einwohner bei

allerdings raschem Wachstum (knapp

drei Prozent) - an ausländischer Hilfe

wahrlich nicht gefehlt. Die geostrate-gisch wichtige Lage hat den Westen

ebenso wie früher den Osten zu mas-

siven Leistungen beflügelt: Über

sechs Milliarden Dollar sollen in den

beiden letzten Jahrzehnten ins Land

geflossen sein. Zur Zeit sind es jähr-

lich schätzungsweise 350 his 450 Mil-

lionen westliche Hilfe, also ein Viertel

oder gar ein Drittel des Volkseinkom-

Somalia hängt heute am Tropf der

westlichen Geberländer. Die billigen

Kredite und Geschenke haben aller-

dings keine Wachstumsimpulse aus-

gelöst. Nach Meinung des Bonner

Entwicklungsstaatssekretärs Volk-

mar Köhler (CDU), der vor wenigen

Tagen dort Gespräche mit Regie-

rungsvertretern geführt hat, ist das

Land sogar zum "Versorgungsfall"

geworden. Der Ogaden-Krieg 1977/78

gegen das von der Sowjetunion unter-

stützte Athiopien habe die Kräfte des

Mindestens ebenso schwer wiegen

die wirtschaftspolitischen Fehler der

Vergangenheit. Das Verhängnis des

Landes sind die Staatsbetriebe, die

Millionen Entwicklungshilfe ver-

schlungen haben und weiter ver-

schlingen, aber zu teuer produzieren,

Eine Düngemittelfahrik mit 50 000

Tonnen Produktionskapazität bei-

spielsweise wurde vor über einem

soweit sie überhaupt produzieren.

mens der Somalis.

Lances aufgebraucht.

die Devisen.





S Burgerhouse Gie Konseineren chad sofferne Park Maschillere hat der maschillere hat der met annen der hat

Section of the sectio inner missen in Ar derkommunier Sung at Manag Tone 1440 Minag Tone 201 Mara rozer zu Mag The second the : weder works ACCEPTAGE TO THE · S. - Len one be

Secretary and the second secon Frat 188 F Bersoles The in Din Fabruary an 1985 ody a Training B den Degrater 2) Policy Algorithms (elegand to the policy and policy - L. L. - 11 6 277 ize (traum rage) 1900 for for la 1 you der Siege रक्षा वेस वस्तू 1214 1117

THE HARRY からというできる 29 A GALLES of the Color is Watter tage Shake Asia at the Asia land to the Shake I do to he had habite at the Life  $(\varphi_1,\varphi_2)(\varphi_1',\varphi_2) \leq_{\mathbb{Z}}$ ter in the second Mente in a

resident services

SAT TAKE

nacted carry

A. 100 Mag 233

A ::: ......

2... [4/222]

111 m 22

D fink

festgelegten Normalisierung,

schlummert sein Antrag in den Schubladen des Planungsministeriums. Dabei hat dieser Fall Signalwirkung. Denn Hennings ist, soweit bekannt, der bisher einzige deutsche Unternehmer, der das offiziell erklär-

te somalische Interesse erwidert. An-

gesichts solcher Reaktionen dürften

sich kaum Nachahmer finden. Wenn Köhler sich dennoch "anerkennend über die hisherigen Ergebnisse der wirtschaftspolitischen Reformen Somalias" aussprach, so wohl mit Blick auf die jüngst unter Druck des Internationalen Wahrungsfonds (IWF) vorgenommene teilweise Korrektur des zuvor überhöhten Wechsellourses und die Freigabe der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise. Die höheren Preise sollen bereits zu steigendem Angebot und erhöhter Produktion geführt haben. Doch ist diese Freigabe bar jeder Rechtssicherheit, da sie ohne Gesetzesänderung vollzogen wurde. Wober wissen die Bauern also, oh sie auch morgen noch gilt?

Köhler hat nach seiner Reise auch selbstkritische Tone zur deutschen Hilfe angeschlagen: Somalia sei "eindeutig aus politischen und sentimentalen Gründen vollgeschaufelt" worden. Letztere betreffen die Befreiung der Lufthansamaschine "Landshut" im Jahre 1977 durch die GSG 9, erste re gelten auch für andere westliche Geber, vielleicht in Zukunft verstärkt nach dem Umsturz in Sudan.

Hat man wenigstens auf deutscher Seite aus den Fehlern gelernt? Köhler ließ erkennen, daß man an Großproiekte - oft die Lieblingskinder der somalischen Regierung - kunftig vorsichtiger herangeben will; etwa an den Bardera-Staudamm am Juba-Fluß, dessen Kosten - ein ungewöhnlicher Vorgang - zunächst auf 630, jetzt "nur" noch 306 Millionen Dollar veranschlagt werden. Ist das schon der Lohn für sorgfältigere Vorberei-

Trotz massiver Entwicklungshilfe ist das Land heute ein "Versorgungsfall" Bürgerrechtler heftig an "Prawda" greift Bürgerrechtler heftig an "EINZ HECK, Mogadischus Jahr offiziell in Betrieb senommen Trotz aller mödlichen Interventionen" Trotz aller mödlichen Interventionen Trotz aller mödlichen Interventionen Recht and Protz aller mödlichen Recht and Protz aller mödlich

dpa, Moskan Mit scharfen Angriffen gegen sowjetische Bürgerrechtler und ihre imperialistischen Hintermännerhat das Parteiorgan "Prawda" nach Ansicht von Beobachtern zu verstehen gegeben, daß die UdSSR auch unter ihrem neuen Parteichef Gorbatschow weiterhin einen narten innenpolitischen Kurs steuern will. Wie die Zeitung gestern schrieh, verfolge eine imperialistische Kampagne zum Schutz der Menschenrechte" das Ziel, "die moralisch-politische Einheit der Völker der sozialistischen Länder zu destabilisieren".

Die Organisatoren dieser "ideologischen Diversion" versuchten, eine Infrastruktur der Demokratie" zu schaffen. Bürgerliche Strategen bauschten unermüdlich Gerüchte über "Verfolgungen von Andersdenkenden" in den sozialistischen Ländem auf und forderten von Dissidenten "aktive Handlungen gegen die bestehende Ordnung". Mit dem "winzigen Häuflein" von Dissidenten ließe sich aber "kein Treibhaus für die Zucht einer künftigen politischen Opposition aufbauent, warnte die

#### Wirtschaftsrunde mit Gorbatschow

Der sowjetische Parteichef Gorbatschow ist mit den für Industrie. Landwirtschaft, Ideologie und die Kader zuständigen Führungskräften zu einer "offenen Diskussion" über die wirtschaftlichen Probleme der UdSSR zusammengetroffen. Wie die sowjetische Presse gestern berichtete, machte Gorbatschow dabei neben "objektiven Faktoren" wie zum Beispiel dem harten Winter "subjektive"

und verzögern die wirtschaftliche Planung selbst auf regionaler Ebene. Die Vorwürfe aus der Bevölkerung Probleme wie die "Selbstgefälligkeit" oder "Unfähigkeit" leitender verschärfen die Auseinandersetzun-Wirtschaftsverantwortlicher für die gen in der Regierungskoalition der Schwierigkeiten verantwortlich. Die

Folgen der Verstaatlichungspolitik / Verarmung des Landes wird immer spürbarer Sozialisten und Sozialdemokraten. Nüchterne Politiker auch des sozialistischen Regierungslagers sehen die Ursache des Elends in der Verstaatlichungspolitik des kommunistisch gesteuerten Militärregimes von 1975.

wirtschaftlichem Chaos herausreißen

Vor allem die Arbeitsgesetze jener Zeit sorgen nach wie vor für eine verheerende Arbeitsmoral der eigentlich fleißigen und arbeitswilligen Portugiesen. Mit 13 Prozent durchschnittlichem Arbeitsausfall liegen vor allem die staatlichen Betriebe sechsmal über dem europäischen Durchschnitt von zwei Prozent.

Politische Streiks kommunistisch gelenkter Gewerkschaften beschleunigten den Auftragsrückgang selbst in den durch ihre Lage an der Tankerroute begünstigteo Reparaturwerften am Tejo. Um den Bankrott zu vermeiden, sehen staatliche und private Unternehmen oft keinen anderen Weg. als daß sie unbeschäftigte Arbeitskräfte, die sich nicht entlassen dürfen, einfach nicht mehr bezahlen.

Nach einer offiziellen Statistik waren zum Jahresende 798 Betriebe mit inrer Lohnzahlung im Rückstand. 85 000 Arbeiter warten oft schon monatelang auf ihren Lohn. Die Ooposition schätzt, daß diese Zahl in Wirklichkeit dreimal höher liegt, da die verstaatlichten Betriebe in der Statistik nicht erfaßt werden. Das Damoklesschwert der Arbeitsgesetze lähmt selbst ausländische Interessenten, die sonst bereit wären, zu investieren.

Hier giht es einen erheblichen Nachholbedarf. Immerhin erzielten deutsche Unternehmen der elektronischen und der optischen Industrie dort große Erfolge, wo sich die Menschen für Lohn und Brot und nicht für revolutionäre Errungenschafteo interessieren. Von der utopischen Gesetzgebung profitiert allein die "Parallelwirtschaft" der Schwarzarbeit, die mit öffentlicher Duldung ohne Rücksicht auf Gesetze funktioniert.

Moderne Unternehmer, die, den Dollarkurs nutzend, im Export von Sportschuhen beispielsweise beachtliche Erfolge erringen konnten, erwarten unter diesen Umständen von der EG einen entschlossenen Druck auf das portugiesische Parlament, die Wirtschafts- und Arbeitsgesetze den europäischen Usancen anzupassen. Bei seinem wiederholten Versuch, die gesetzliche Basis von sich aus zu normalisieren, scheiterte Ministerpräsident Soares bisher am Widerstand seiner Parteilinken, die sich an der KP orientiert und teilweise in die neue Partei von Präsident Eanes abwandert.

Nicht von ungefähr flog Soares nach Porto, um an der Gründungsversammlung der ersten nach der Revolution wieder zugelassenen Privatbank, der Banco Portugues do Investimento, teilzurehmen. Denn nur unter dem Druck des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs kann Portugzis Wirtschaft gesunden, kann das ungeheure Staatsdefizit langsam abgebaut werden. Bis dahin muß die von dem Diktator Salazar geschaffene, inzwischen aber um ein Drittel auf 600 Tonnen zugesammengeschmolzene Goldreserve das Interesse der internationalen Banken wachhalten. Die Verstaatlichung des Finanzsystems und zahlreicher Unternehmen der Produktion bedeutete einen sehr schweren Schlag für das Funktionieren unserer Wirtschaft", sagte Soares vor den Bankern in Porto. Was der Internationale Währungsfoods bisher nicht erreichte, den Ahbau des an seiner aufgehlasenen Bürokratie krankenden Haushaltsdefizits, erhofft Portugal von der EG: Anstöße zu einer Strukturreform in der Landwirtschaft, der Industrie und im Finanzwesen bei gleichzeitigem Abbau der Staatswirtschaft.

### Kairo füllt den Frieden nicht aus

schen

Ein Israeli resumiert: Ausbleibende Normalisierung weniger gefährlich als Pressehetze

hat aber bisher nicht mehr als ein

paar Tonnen erzeugt. Die Raffinerie

mit 500 000 Tonnen Durchsatzkapazi-

tat steht monatelang leer. Eine so-

eben fertiggestellte Zementfabrik im

nördlichen Berbera braucht noch Mo-

nate, his sie wirklich produzieren

kann; aber dann fehlt es an Schiffen,

um den Zement in die Verbrauchs-

zentren zu hringen. Die Zuckerfahrik

des Landes produziert weit über Weltmarktpreisen Zwei Fleischfa-

briken arbeiten bei weniger als fünf

Lauter staatliche Entwicklungsrui-

nen, die weiter das schmale Budget

belasten. Doch die Pleiteserie geht

weiter. Eine jetzt mit Millionenbeträ-

SOMALIA

gen aus EG-Hilfe angelegte Grape-

fruit-Plantage hat sich bereits als

Flop erwiesen, wie selbst somalische

Nun also der Scowenk von soziali-

stischer Planwirtschaft auf Stärkung

der Marktkräfte. Präsident Siad Bar-

re und andere Gesprächspartner ver-

sicherten Köhler, Somalia sei "weit

offen für deutsches Engagement". Und wie sieht die Realität aus? Ein

deutscher Bauunternehmer, Peter

Hennings, der seit etwa einem Jahr

erfolgreich für ausländische Bot-

schaften in Mogadischu tätig ist und

rund 60 Leute beschäftigt, bemüht

sich seit einiger Zeit um offizielle Re-

gistrierung, da er nur so auch Aufträ-

ge annehmen kann, die aus lokalen Mitteln finanziert werden. Nur regi-

strierte Unternehmen genießen im

übrigen die Vorteile des vor wenigen

Monaten ratifizierten deutsch-somali-

Doch Hennings' Bemühungen wa-

ren hisher nicht von Erfolg gekrönt.

Investitionsschutzahkom-

Kahinettsmitglieder einräumen.

Prozent ihrer Kapazität.

"Die Ägypter lassen sich nicht gerne daran erinnern, daß der Friede mit Israel einen großen Teil ihrer Staatseinnahmen überhaupt erst möglich. macht: den Erdolhandel, die Suezkanal-Gebühren, den Fremdenverkehr und viele ausländische Investitionen." Dies schreibt nach einem fünfjährigen Aufenthalt in Kairo als Leiter des "Israelischen Akademischen". Zentrums\* Shimon Shamir.

Der Friede mit Israel nehme ...h nicht den wichtigsten Platz in den Überlegungen der Agypter ein. Der sechste Jahrestag der Vertragsunterzeichnung wurde zwar in der Presse erwähnt, aber sehr leise\*, meint Shamir. "Kalt", sagt er, sei eine irreführende Bezeichnung für den Charakter des Friedens. Eher sollte man "unterteilt sagen.

Die Beziehungen zwischen Agyptern und Israelis bewegen sich in geschlossenen Kreisen. Israelische Touristen, die zu Tausenden nach Agypten fahren, kommen nur mit jenen Ägyptern in Berührung, die vom Fremdenverkehr leben. Der Ölhandel

EPHRAIM LAHAV. Jerusalem seilschaftlichen Kontakte der kleinen israelischen Kolonie in Kairo bewegen sich im geschlossenen Kreis. Das "Akademische Zentrum" wurde von zahlreichen ägyptischen Studenten und Gelehrten benutzt, aber ihm blieben die Tore der ägyptischen Universitäten verschlossen.

> Um zu sondieren, ob sich nicht doch etwas zur Vertiefung der Beziehungen machen ließe, sandte der israelische Außenminister Itzbak Shamir vor kurzem den Mann nach Kairo, der den Frieden in die Wege geleitet und erster israelischer Botschafter während der Präsidentschaft Sadats war - Israel Ben-Elissar, jetzt Likud-Abgeordneter. Er kam mit einem enttäuschenden Bescheid zurück: Ägypten hat keinerlei Absicht, den kalten Frieden mit Israel auch nur geringfügig zu erwärmen.\* Einerseits bleibe der formale Friede in Kraft, während sich Ägypten gleichzeitig in genügendem Maße davon distanziere, um seine gestörten Beziehungen zu den arabischen Staaten zu entkramp-

> Er habe den Eindruck gewonnen, daß auch nach einem endgültigen Ab-

zug der israelischen Armee aus Süd libanon keine Änderung in der ägyptischen Einstellung eintreten werde. Präsident Mubarak hatte das zwar zur Bedingung gemacht, aber mittlerweile schon andere angefügt".

Shimon Shamir bemerkt in diesem Zusammenhang: "Der gefährlichste Faktor in den Beziehungen zwischen den beiden Völkern heute ist nicht das Ausbleiben der im Friedensvertrag auch nicht das Fehlen eines ägyptischen Botschafters in Tel Aviv, sondern die zügellose Hetze gegen Israel in der ägyptischen Presse. Manche Journalisten erachten es als ihre nationale Pflicht, als Wachhunde gegen jeden positven Kontakt der ägyptischen Gesellschaft in Israel zu dienen. Sie verurteilen jede kulturelle Zusammenarbeit als "Kulturoffensive der Israelis gegen die ägyptische Psyche' und jeden wirtschaftlichen Austausch als ,israelische Usurpation der agyptischen Wirtschaft'. Negative Nachrichten aus Israel werden zu gespenstischen Dimensionen aufgebauscht, während Positives überhaupt nicht gedruckt wird."

#### Befahl Geheimdienst Taiwans den Mord?

Teilnehmer der Konferenz sprachen

sich für eine Stärkung der zentralen

Planwirtschaft aus, forderten aber

auch mehr finanzielle Autonomie für

die Uoternehmen und Staatsgüter.

Wegen Mordes an einem in den USA lebenden Oppositionellen sind gestern zwei Taiwanesen von einem Gericht in Taipeh zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Chen Chi-Li und Wu Tun, die Anführer der "Bamis Bande", wurden für schuldig befunden, den amerikanischen Schriftsteller chinesischer Abstammung und Regimekritiker Taiwans, Henry Liu, im Oktober 1984 in San Francisco erschossen zu haben. Drei hohe taiwanesische Gebeimdienstoffiziere, darunter der Vizeadmiral Wang Hsi-Ling, müssen sich im Zusammenhang mit dem Mord, der die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA belastet hat, vor einem Militärgericht verantworten. Einer der Täter beschuldigte Wang, auf seinen Befehl den 52jährigen Liu ermordet zu ha-ben. Der Vizeadmiral bestritt den Mordbefehl, räumte aber ein, befohten zu haben, dem Schriftsteller eine (SAD) Lektion" zu erteilen.

### Guatemala steckt schon im Wahlkampf

Vier Bewerber um die Präsidentschaft / Wirtschaft als Hauptthema / Militärs weichen

G. F. Guatemala-Stadt rungen und gewann dadurch Popula-Guatemalas Militär hat den Termin für die Rückkehr zur Demokratie festgelegt. Am 24. Oktober finden allgemeine Wahlen statt. Vier Kandidaten bewerben sich um die Präsidentschaft; fraglich ist, oh einer die absolute Mehrheit erzielen kann oder oh es zur Stichwahl kommt.

..Portugal wird in fünf Jahren ganz

anders aussehen", hoffte Ministerpra-

sident Soares nach Abschluß der Ver-

handlungen zum EG-Beitritt. Was wie

reine Wahlpropaganda klingen mag,

entspricht jedoch der bitteren Reali-

tät: nur mit Hilfe von außen kann sich

das Land von seiner akuten, mit je-

dem Jahr schlimmeren Not befreien,

in die es nach der Revolution der

Roten Nelken vor zehn Jahren geriet.

müssen, was sich auf dem Schach-

nrett der Politik bewegt, wo die Par-

teien ihre Figuren ohne sichtbaren

Nutzen für die Allgemeinheit hin-

und herschieben, werden nier und da

erste Anzeichen des nackten Hungers

bemerkbar. In den Wohnviertein um

die einst lehhaft beschäftigten Werf-

ten von Setubal drängen sich Schlan-

gen von Arbeitslosen mit ihren Tel-

lem um die Armenspeisung der Kir-

che. In kaiten, ungeheizten Häusern

der Altstadt und der Randsiedlungen

von Lissabon häufen sich Mangel-

krankheiten bei Kindert. Entkräftete

Jugendliche sehen dem ohnehin

schweren Kampf um den ersten Ar-

beitsplatz ohne Hoffnung entgegen;

sie sind auch die erster, die durch das

Draußen im Lande nimmt der An-

alphabetismus in erschreckendem

Maße zu. Hunderttausende hitterar-

mer Meinbauern, die in diesen Tagen

zur Wallfahrt im Mai nach Fatima ru-

sten, haben die Hoffnung auf eine

Besserung durch die politische Füh-

Der sichtbar gewordenen Not ent-

spricht ein Fatalismus in Wirtschaft

und Verwaltung. Kompetenzstreitig-

keiten und Korruption verhindern

rung aufgegeben.

Sieb der Prüfungsfrager, fallen.

Während die Portugiesen ahwarten

Im Gegensatz zu vielen lateinamerikanischen Ländern wuchsen in Guatemala im Schatten der Militärdiktatur junge Führer heran, die den Wählern neue Optionen vorschlagen. Politisch sind sie unterschiedlich orientiert, doch ihr Wahlkampf wird von einem Thema beherrscht dem Zusammenhruch der einst soliden Wirtschaft des Landes, der zu einer Ar-beitslosigkeit geführt hat, die sehr viele Guatemalteken für gefährlicher als den nicht ganz unterdrückten Guerrillakrieg halten.

Vinicio Cerezo ist ein links von der Mitte stehender Christdemokrat, der mit seinem Charisma mehr als mit seinem Programm beeindruckt. Dies sieht einen "Sozialpakt" vor, eine Art sozialen Waffenstillstand der Guatemalteken. Er widersetzte sich wortreich, aber gewaltlos den Militärregie-

Mario Sandoval Alarcon ist als Kandidat der "Bewegung der Nationalen Befreiung", einer Koalition der politischen Rechten, in vieler Hinsicht Cerezos Gegenspieler. Ein Kehlkopfkrebs hat seine Stimmbänder angegriffen. Er ist leidend und sprachbehindert, und seine Frau hält seine Wahlreden.

Wahrend Cerezo, der trotz seiner 42 Jahre schon zwei Attentate überstand, seit der Regierung des Generals Romeo Lucas Garcia als Protestler bekannt ist, war Sandoval in den letzten 30 Jahren ein prominenter Akteur auf der politischen Bühne, Vizepräsident des Landes (1974-78) und mehrmals Präsident des Parlaments. Er hält die Mitarbeit der Armee bei der Demokratisierung für wichtig. weil jede künftige Regierung die krie-gerischen Absichten Nicaraguas neutralisieren müsse.

Ganz anders als diese beiden Kandidaten traditioneller Parteien ist Jorge Carpio Nicolle ein Neuling im politischen Leben. Im Gegensatz zu den Regierungen der "gescheiterten Politiker" verspricht er eine Regierung, eines Großunternehmens führen soll. Als Chefredakteur der einflußreichen Zeitung \_El Grafico" war er ein Mann der Feder, his er im Juli 1984 eine "Union der nationalen Mitte" schuf und sie durch Wahlbündnisse mit anderen Gruppen zu einer der wichtigsten Parteien des Landes machte.

die Guatemala wie das Management

Er will von links und rechts nichts wissen und verspricht dem Volk mit dem Wahlspruch Juan Perons "Taten statt Worte". Er meint, er hiete die "einzige demokratische Alternative". Carpio Nicolle glaubt, daß nur die Privatwirtschaft Privatkapital aus dem Ausland anziehen kann, ohne daß die Wiederbelehung der Wirtschaft undenkbar sei.

Ein Neuling in der Politik ist auch Jorge Serrano Elias, aber ohne Cerezos Charisma, Sandovals Erfahrung oder Carpios Einfluß in der Presse. dessen Verachtung für die Politiker er teilt. Aber er ist Protestant. Seine Partei der nationalen Zusammenarbeit- stützt sich auf die Kooperativen. Sein Heilmittel für die Wirtschaft ist, das Land mit einem Netz von Kooperativen zu überziehen.

# wird nur von den Beamten der beiden Energie-Ministerien geführt. Die ge-

"Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht nur unser bedeutendster Handelspartner, sie ist auch für unsere auswärtigen Beziehungen eines der wichtigsteh Länder.

Unsere Zielsetzung ist der völlig freie Wettbewerb, eine freie Wirtschaft. Wir glauben, daß das ausländische Kapital in dieser Struktur, die wir geschaffen haben, in der Lage sein wird, das große wirtschaftliche Potential unseres Landes zu nutzen und eine noch stärkere Kooperation herbeizuführen.

Ich bin der Überzeugung, daß unsere Beteiligung an der Hannover-Messe '85 mit einem besonderen Status die bestehende wirtschaftliche Brücke zwischen beiden Ländern noch festigen wird, und daß beide Länder ihre Vorteile davon haben werden."

Turgut Özal, Ministerpräsident der Republik Türkei

### Parrnesland Tüskei stellt aus:

■ Elektronik und Verlahrenstechnologie ● Fernmelde Industrie • Erzeugnose der chemischen Industrie • Erzeugnisse der Kiz-Industrie · Erzeugusse der Zuheferindustrie ffür Kla- und andere Industrien: Medit inriche und wissenschaftliche Apparate ● l'arrungue, hni.

· Erreugnisse der Eisen- und Stahlundustrie · NE-Meralle · Mineralien · Nachemetalloche Erzeugnose (z.B. Keranak, Mainica astr) · Elektrotechnische Industrie · Werkreuge und Gridie

• Landwerschaubehe Maschinen und Gerate • Umwelt-lechnologie Capturmanium inglemen @Fapon-Diensternungen ● Fremdsprathenlaboratorien und Ubersetzungess aeine ● Ludy-wehre

Partnerland Türkei Hannover-Messe '85

"Neue Impulse in den Wirtschaftsbeziehungen mit unserem Handelspartner N° 1, Deutschland."

Wer Sperry auf der Hannover-Messe besucht, hat garantiert mehr zu



Ein kleines Filmfestival mit einem berühmten Komiker erwartet Sie.
Sie werden über viele Probleme lachen können,
weil Sie zukunftsweisende Sperry-Lösungen zu sehen bekommen:
Das breiteste Programm an UNIX-Systemen.

Software-Werkzeuge der vierten Generation – MAPPER und ESCORT.

Die Verzahnung von DV und Bürokommunikation mit SPERRYLINK.

Den SPERRY Personal Computer,

der netzwerkfähig und damit noch professioneller geworden ist. Ausgereifte und umfassende Branchen-Lösungen.

Universell nutzbare branchenunabhängige Anwendungen – zum Beispiel Textverarbeitung oder Vertriebssteuerungssysteme.

Die Sperry-Ideen sehen Sie auf der Hannover-Messe. 17. bis 24. April 1985. Halle 1 CeBIT, Stand B-4301.

Sperry. Die Computer-Profis: Wir glauben an die bessere Idee.



mit wir dann wieder einen Doppelbe-

Entwicklung kann man nicht auf-

Es ist deshalb zu begreifen, dieses

halten; wer das glaubt, ist ein Traum-

Mal rechtzeitig und im großen Stil zu

beginnen. Die Europäer tun gut dar-

an, durch eine entsprechende Beteili-

gung jetzt sich vom technologischen

Fortschritt und den damit verbunde-

nen Abfallprodukten nicht abzu-

Im übrigen - und das sollte für

Europa erstrebenswert sein - stärkt

eine gemeinsame Entwicklung die

spätere Mitsprache. Der so oft zitier-

ten Befürchtung der amerikanischen

Abkopplung wäre außerdem kräftig

Was meinte Kohl?

Auf dem Parteitag in Essen hat der

Bundeskanzler wieder einmal den

deutschen Nationalstaat "im Sinne

Bismarcks" aufs Korn genommen,

ohne zu erläutern, was er damit

eigentlich meint. Wir alle wüßten, er-

klärte er, daß es zum "Nationalstaat

Otto von Bismarcks" kein Zurück ge-

be. Das deutsche Haus sei nur zu

bauen auf dem Fundament der Men-

schen- und Bürgerrechte und unter

Hat der Bundeskanzler damit sa-

gen wollen, daß das Reich in der Zeit

Bismarcks ein Staat ohne Menschen-

und Bürgerrechte gewesen sei? Meint

er überhaupt das Kaiserreich der Jahr

1871-1890? Oder hat er zum Aus-

druck bringen wollen, daß er die Wie-

dervereinigung des nach 1945 geteil-

ten deutschen Staates für ein nicht

mehr erreichbares (und auch gar

nicht erwünschtes!) Ziel der west-

Für diese Auslegung spricht die

Tatsache, daß Kohl bereits 1980 öf-

fentlich erklärt hat, einen deutschen

Nationalstaat "im Sinne Bismarcks"

werde es nicht mehr geben, weil nie-

mand in Ost und West ein "so" wie-

dervereinigtes Deutschland mit 80

Millionen Bewohnern wolle. Und es

war sicher auch kein Zufall, daß man

in der Regierungserklärung vom 13.

Oktober 1982 lesen konnte: "Der Na-

tionalstaat der Deutschen ist zerbro-

Muß man aus diesen Außerungen

schließen, daß es nach Auffassung

des Bundeskanzlers einen gesamt-

deutschen Staat nicht mehr gibt und

es auch nicht sein politisches Ziel ist,

auf seine Wiederherstellung hinzuar-

Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts vereinbar, wonach

kein Verfassungsorgan der Bundesre-

publik die Wiederberstellung der

staatlichen (sic!) Einheit als politi-

sches Ziel aufgeben darf, vielmehr

alle Verfassungsorgane verpflichtet

sind, in ihrer Politik auf die Errei-

chung dieses Zieles hinzuwirken -

was nach Ansicht des Gerichts die

Forderung einschließt, den Wieder-

vereinigungsanspruch im Innern

wachzuhalten und nach außen be-

W. Truckenbrodt,

harrlich zu vertreten?

Ware eine solche Politik mit der

deutschen Politik hält?

dem Dach eines vereinten Europas.

Mit freundlichen Grüßer,

M. Köhler,

Idar-Oberstein

schluß brauchen?

koppein.

Nahrung entzogen.



### Personalien

**ERNENNUNG** 

Bundespräsident Richard von Websicker hat dem neuen südafrikanischen Botschafter in Bonn, Willem Rudolph Retief das Agrément erteilt. Der Diplomat begann seine Karriere 1957 als Sekretär an der südafrikanischen Botschaft in Köln. Später, 1987, ging er als Generalkonsul nach München 1978 wurde er Gesandter an der südafrikanischen Botschaft in Washington. Retief erhieft 1981 seinen ersten Botschafterposten in Wien, wo er auch als Ständiger Vertreter bei der Internationalen Atomenergie-Organisation arbeitete. Seit 1984 war er Direktor im Außenministerium in Pretoria. Willem Rudolph Retief gehört inzwischen zu den knapp 2000 Personlichkeiten, die mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden sind.

Professor Dr. Heinz Gollwitzer. emeritierter Lehrstuhlinhaber für Neuere und Neueste Geschichte und langjähriger Direktor des Hi-storischen Seminars der Universität Münster, ist von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften München zum Korrespondierenden Mitglied ihrer Philosophisch-Historischen Klasse gewählt worden.

#### EHRUNG

Eleanor Lansing Dulles, die heute 90jährige Frau des früheren amerikanischen Außenministers John Foster Dulles, eines guten Freundes von Konrad Adenauer. wird am 5. Mai in Wiesbaden während der "Deutsch-Amerikanischen Freundschaftswoche 1985\* mit der General Clay-Medaille ausgezeichnet. Die Laudatio hält Professor Wilhelm Grewe, früherer deutscher Botschafter in Washington. Mit der Auszeichnung soll Eleanor Dulles dafür gedankt werden, daß sie sich an der Seite ihres Mannes für die Festigung deutsch-amerikanischen Freundschaft einsetzte, ganz besonders immer wieder für die Interessen der Stadt Berlin. Die Freundschaftswoche, veranstaltet vom Deutsch-Amerikanischen

Club, steht unter der Schirmherr-

schaft von US-Botschafter Arthur

F. Burns und dem hessischen Mi-

nisterpräsidenten Holger Börner.

Im Alter von 66 Jahren starb in Linz Ritter Georg Gaupp-Berghausen. Der Ritterkreuzträger des Zweiten Weltkrieges baute in den füntziger Jahren unter dem Vor-Habsburg mit Unterstützung des Vatikan das "Europäische Informations und Dokumentationszentrum" (CEDI) auf, eine Vereinigung führender christdemokratischer und konservativer Politiker Europas. Ein wesentliches Ziel der CEDI war die Eingliederung Spaniens in die Gemeinschaft des demokratischen Europas. Gaupp widmete sich auch als Geschäftsführer und Vizepräsident der Erwachsenenbildung in Zentralamerika. Gaupp-Berghausen wurde in einem spanischen Dorf bei Guadalajara bei-

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Zentralfragen der Politik Mit rosa Waste gegen räde Tene aus dem biger um das deutsche Zentralanlie-

Die zahlreichen Entscheidungen unserer Außenpolitik werden in der breiten Öffentlichkeit und von den meisten Politikern kaum umfassend und ohne Emotionen diskutiert. Mir scheint es darum zu Adenauers Zeiten besser bestellt gewesen zu sein.

Die führenden Kräfte der Opposition haben sich leider vorerst für eine freiheitliche gesamtdeutsche, freibeitliche europäische und westlich orientierte Politik abgemeldet. Heinz Barth versucht am 3.4.1985 in umfassender Analyse eine - hoffentlich fruchtbare Diskussion zu eröffnen.

Eine zentrale Frage deutscher Au-Benpolitik scheint mir dabei noch zu wenig im Vordergrund zu stehen. Diese entscheidende Aufgabe ist es, berechtigte Anliegen Deutschlands und der Deutschen zäh, maßvoll, entschieden und tapfer, in friedlichem Wandel und unter Beachtung des Gemeinwohls der europäischen Völker vorwärtszubringen. Cui bono, wem nützt die voo Barth analysierte Poli-

Ich meine, daß wir uns im au-Benpolitischen Bereich noch zielstre-

gen und um eine freiheitliche Einigung Europas, in enger Zusammenarbeit mit dem Westen, bemühen sollten, das Vertrauen in uns stabilisierend, aber diese Hauptanliegen nicht ausklammernd und aufs nächste Jahrtausend vertagend. Unser Auswärtiges Amt muß versuchen, mit dem Westen auch eine Politik zugunsteo der Berücksichtigung eines noch glaubwürdigen freiheitlichen deutschen Nationalbewußtseins zugunsten einer freibeitlichen staatlichen Gemeinsamkeit für die Deutschen, geöffnet nach einer europäischen politischen Einigung, nach mehr Menschenrechten und weniger Unterdrückung auch bei unseren Nachbarn, auf der Grundlage humanistischer und christlicher Werte sowie in Achtung vor der Würde und Existenz unserer Nachbarn zu betreiben.

Eine breite sachliche Diskussion über mögliche Bausteine zu dieser Politik und über die in der Analyse von Barth angesprochenen Fragen sollte ohne personliche Anschuldigungen und Emotionen geführt und nicht abgewürgt werden. Dr. Herbert Czaja, MdB

### Absolute Unwissenheit

Nach Presseberichten haben es die drei Oberfinanzpräsidenten in Nordrhein-Westfalen für nötig befunden, die absolute Unwissenheit der Finanzverwaltung in Sachen Parteienfinanzierung zu beteuern. Die Recherchen, die im Zuge der anhängigen Gerichtsverfahren durchgeführt wurden, haben jedoch ergeben, daß die Finanzverwaltung auf verschiedenen Ebenen immer wieder Hinweise auf die Umwegfinanzierung der Parteien erhalten hat

So hat der Altbundespräsident Scheel in einem Verfahren ausgesagt, daß er als damaliger Landesschatzmeister der FDP bereits 1962 mit Dr. Thiel vom Finanzministerium in Düsseldorf über die Liquidation eines Spendensammelvereins gesprochen habe. Im Jahre 1965 hat R. Weinmann eine Dissertation mit dem Titel "Die Finanzierung politischer Parteien in steuerrechtlicher Betrachtung" vorgelegt, in der zahlreiche Hinweise enthalten sind, die auf ein Mitwissen der Finanzverwaltung schließen las-

Der frühere Leiter des Finanzamtes St. Augustin bei Bonn hat in den 70er Jahren selbst Parteispenden über einen gemeinnützigen Verein gesammelt. Im Jahre 1976 wurde die Finanzverwaltung im Bundestag aufgefordert, etwas gegen die Einschaltung meinmitziger Vereine in die zierung der Parteien zu tun.

Im Jahre 1978 haben alle Finanzministerien das Gutachten Weyrauch erhalten, das sich sehr eingehend mit den Umgehungspraktiken bei der Parteienfinanzierung befaßt hat. Nur weil sie Augen und Ohren vor diesen Hinweisen verschlossen hat, glaubt die Finanzverwaltung heute, ihre Untätigkeit vor sich selbst und in der Öffentlichkeit rechtfertigen zu kön-

Das von den Oberfinanzpräsidenten beteuerte Nichtwissen stellt sich also nicht als Tugend, sondern als Ergebnis von Pflichtverletzungen dar. Man wollte den politischen Instanzen gefällig sein. Dr. Troll, der frühere Referent für das Spendenwesen im Bundesfinanzministerium, hat freimütig eingeräumt, seit Ende der 60er Jahre von der Umwegfinanzierung gewußt zu haben; er hat es in einem der FAZ zugesandten Leserbrief so ausgedrückt: "Es bedurfte keiner allzu großen Intuition, um zu dem Ergebnis zu kommen, daß besondere Aktivitäten in dieser Angele-

Das Ergebnis dieser Haltung war. daß den Spendern die Überzeugung vermittelt wurde, rechtlich sei alles einwandfrei. Jetzt aber sollen die Spender bestraft werden, während die Finanzverwaltung aus ihrem Opportunismus eine Tugend macht.

genheit kaum erwünscht waren."

U. Hansen,

### Mit Emotionen

Sehr geehrte Damen und Herren, die gesamte SDI-Diskussion scheint einmal wieder mehr auf der emotionalen als auf der Tatsachen-Ebene geführt zu werden, wie wir es beim NATO-Doppelbeschluß schon kennengelernt hatten.

Daß die Sowjets bisher schon "ein Vielfaches der amerikanischen Mittel ausgegeben haben" (Todenhöfer), scheint bei uns keinen zu interessieren; denn Forschung ist wohl noch keine Bedrohung. Soll uns die zur Zeit anhaltende westeuropäische

### Wort des Tages

99 Man kann jungen Menschen keine Gewißheit geben. Man kann ihnen nur versprechen. daß man sie nie belügen wird

Albert Camus; franz. Philosoph und Autor (1913–1960)

#### Der Immobilienmarkt Verzögerungstaktik erst wieder in ei-Drei Jahre lang lag der Markt für Immobilien Häusern seine Preisvorstellungen kräftig nach ne neue Grauzone manövrieren, da-

brach - gemessen an der stürmischen Nachfrage in den Jahren zuvor. Die Preise - besonders für Ein- und Zweifamilienhäuser - verfielen um bis zu 20 Prozent. Die Zeit des selbstverständlichen Wertzuwachses von Immobilien ist vorbei. Das ist der Grund dafür, daß die Nachfrage zurückging und mancher Verkäufer von Einfamilien-

unten revidieren mußte, um sein Objekt an den Mann zu bringen. Mit dem Frühling 1985 aber belebt sich der Markt - wenn auch nur vorsichtig und gebietsweise. Die WELT stellt in ihrer letzten Artikelfolge heute die Situation in den Bundesländern Hessen und Nordrhein-Westfalen

### Hohe Halden sind abgebaut. Es ist ruhiger geworden

Die einschneidende Preis- und Nachfragewende am bundesdeutschen Immobilienmarkt kennzeichnet auch die Situation in Hessen, wenn auch mit starken regionalen Unterschieden. Während Hypothekenbanken von einem verhältnismäßig ausgeglichenen Immobilien-markt in Süd- und Mittelhessen sprechen, sieht es in ländlichen Bereichen des Bundeslandes und vor allem in den strukturschwachen Regionen am Zonenrand völlig anders

Binen erheblichen Preisverfall orten Banken hier nicht nur bei gewerblichen Immobilien, soodern auch bei Einfamilienhäusern. Trotz erheblicher Abschläge sind Verkäufe schwierig geworden. Das schlägt übrigens auch auf die Verwertungserlöse bei Zwangsversteigerungen durch, auch wenn die betroffenen Hypothekenbanken dereo Anzahl als noch nicht besorgniserregend

Im Stich gelassen wird das eigene Häuschen, das oft mangels Kapital mit einer hohen "Muskelhypothek" in Form von eigener Arbeit erstellt wurde, eigentlich nur in Scheidungsfällen. Beim dann fälligen Verkauf oder gar der Zwangsversteigerung wird in ländlichen Gebieten dann allerdings nach Beobachtungen von Banken bis zu 30 Prozent weniger erlöst als noch vor zwei Jah-

Hypothekenbanker - 1. die Lage, 2. die Lage, 3. die Lage - bewahrheitet sich auch im Ballungsgebiet Rhein-Main deutlich. Nach wie vor gesucht, auch zu Top-Preisen, sind Top-Lagen, zu denen einige Viertel in Frankfurt zählen, und vor allem die nahen Vordertaunus-Lagen sowie bestimmte Wiesbadener Viertel.

Das einzige Zeichen für eine Abschwächung am Immobilienmarkt,



wie sie in anderen Teilen des Bundeslandes beobachtet wird, ist dortdie Tatsache, daß die Preise - deutlich böber als in anderen Wohngebieten - nicht weiter gestiegen sind. Generell gilt im übrigen die Faustregel, daß bei etwa 450 000 bis 500 000 DM für "Normalkäufer" von Eigenbeimen eine Preisschwelle liegt, und daß Objekte etwas weiter draußen, die vor zwei Jahren blendend gingen, trotz etwas günstigerer Preise nicht mehr so gesucht sind. Stadtnah freilich sind Grundstücke und Häuser knapp und die Millionengrenze beim Erwerb schnell über-

Bei Eigentumswohnungen sieht es etwas anders aus. Zwar sind die hohen "Halden", die es eimal im Rhein-Main-Gebiet gab, weitgehend abgebaut, aber der Markt ist ruhiger geworden. Gesucht werden nach wie vor zu Preisen zwischen 3000 und 4000 Mark pro Quadratmeter gute Lagen in kleineren Wohnanlagen, während in den älteren, besonders in großen Wohnblocks, die Preise deutlich nach unten gerutscht sind. Trotz der Veränderungen am Immobilienmarkt ist übrigens die Wohnungssuche im Ballungsgebiet Rhein-Main immer noch kein Vergnügen. Denn es fehlt nach wie vor an preisgünstigem Wohnraum für junge Familien.

Auch bei Büroraum hatte es in Frankfurt "Halden" gegeben, die freilich in den beiden vergangenen Jahren rasch abgebaut wurden. Inzwischen gibt es wieder eine lebhafte Bautätigkeit in Sachen Büroraum. Es gibt zwar einige skeptische Stimmen, die vor einem Neubau über den Bedarf hinaus warnen. aber in begehrter Lage, wie zum Beispiel im Bankenviertel und daran angrenzend, wird immer noch rasch vermietet. Schwächer nachgefragt sind Randlagen und Objekte, bei denen das Parkproblem unbefriedigend gelöst wurde. Mietrückgänge am Markt für Büroraum hat es freilich nicht gegeben.

### Nordrhein-Westfalen: Die Hoffnung ruht auf den nächsten fünf Jahren

J. GEHLHOFF, Düsseldorf noch 75 Prozent der Leute im Pen-Die Gegenwart ist noch ein bißchen düster. Die Zukunft aber kann nur schöner werden. Was auch immer \_Pillenknick" und Schwindsucht der Bevölkerungszahl an dikken Problemen für die Volkswirtschaft bringen, der Wohn-Immobilienmarkt müßte von der Altersstruktur der Bevölkerung her zumindest für die nächsten fünf Jahre das genaue Gegenteil der aktuellen Depressions-Phase bringen.

Die LBS Immobilien GmbH in Münster, ein Ableger der unter den öffentlich-rechtlichen Banken größten WestLB und mit knapp 1,2 Milliarden Mark Jahresumsatz zweifelsfrei der "größte Immobilien-Makler" im volksreichsten Bundesland, pflastert solche Zuversicht mit einleuchender Statistik:

In Eigentum wohnen erst 40 Prozent der Bürger, doch 93 Prozent der Jugend (14 bis 19 Jahre alt) und auch

sionärsalter (ab 60. Lebensjahr) streben nach Wohnen unter eigenem Dach. Die ins "Bauherrenalter" vorrückende Jugend werde nun in Nordrhein-Westfalen bis 1990 um zehn Prozent bei den 20-30jährigen und um 16 Prozent bei den 30-40jährigen wachsen. Diesseits solcher Vision sieht der

Wohn-Immobilienmarkt in Nordrhein-Westfalen derzeit noch eher trühe aus. Im natürlich arg vergröbernden Landesdurchschnitt darf man die Behauptung wagen, daß der Erwerbspreis für Wohn-Immobilien, bis 1981/82 in ständigem Anstieg, seitdem um his zu 20 Prozent ge-sunken ist. Und daß er seit Herbst 1984 auf diesem Niveau (vor erneutem Anstieg?) verharrt. Preissturz um maximal ein Fünf-

tel - welchen Wohn-Immobilieneigentümer trifft das? Im Grund nur wenige. Nämlich vor allem nur Leute, denen persönliches Schicksal (zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Ehescheidung) oder unseriöse Kalkulation (Wertsteigerung bezahlt schon kurzfristig die Kosten überhöbter Fremdfinanzierung) einen Stricb durch die Rechnung machten.

nit

en nd ig-em

den

ein-

hst-

. an . in-

ıdes

· die

sität

ein-der Fa-

Wer vor 1980 Bauherr bleibt normalerweise von solchen Blessuren eines zeitweiligen Preisdrucks am Wohn-Immobilienmarkt verschont. Die LBS Immobilien hat auch für solche Folgerung einen schlüssigen Beleg: Eine Million Kreditkunden hatte sie 1984 im aktuellen Geschäft, our 365 davon mußte sie zwecks (Teil-)Befriedigung der eigenen Forderungen in die Zwangsversteigerung treiben. Ein lächerlich kleiner Promille-Satz, der alle Unkerei über aktuelle "Bauherren-Not" auf eine Größenordnung reduziert, die des Vergessens wür-

Rüdiger Kowalke, Inhaber, Fischereibasen-Restaurant, Hamburg



99 Wenn ich unterwegs bin,

habe ich nicht gerne viel Geld bei mir, möchte aber doch flexibel sein. Deshalb nutze ich die Karte von American Express. Sebr viele meiner Gäste denken offenbar genauso. 99

"Ich habe mich für die Karte von American Express entschieden, weil sie die meisten Vertragspartner in Deutschland hat. So kann ich unterwegs genausogut mit der Karte bezahlen wie zu Hause in Hamburg.

Und wenn ich irgendwo fremd bin, verlasse ich mich besonders gern auf meine Karte, denn ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, daß man bei American Express Vertragsparmern Qualität und guten Service voraussetzen kann. Viele, die in meinem Restaurant zu Gast sind und mit der American Express Karte bezahlen, bestätigen mir ganz ähnliche Erfahrungen. Die Karte ist für sie ein sicheres und bequemes Zahlungsmittel und ein Wegweiser zugleich."



Ihren persönlichen Antrag für die Karte von American Express erhalten Sie bei unseren über 40.000 Vertragspartnern. Oder rufen Sie uns einfach an: (069) 72 00 16.

American Express. Die Karte. Bezahlen Sie einfach mit Ihrem guten Namen.



### **NACHRICHTEN**

Fußball auf Rang eins

Benn (isk) - In einer Umfrage der Fernsehanstalten ARD und ZDF über die beliebtesten Sportarten belegte der Fußball mit 58 Prozent der Stimmen die erste Stelle vor Eiskunstlaufen und Skispringen. 50 Prozent der Zuschauer zeigten sich mit dem Fernseh-Sportangebot zufrieden.

#### Klimaschefski bleibt

Saarbrücken (sid) - Drei Tage nach dem Scheitern im Halbfinale des deutschen Vereinspokals gegen Bayer 05 Uerdingen hat Trainer Uwe Klimaschefski seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligaklub 1. FC Saarbrücken um ein Jahr bis zum 30. Juni 1986 verlängert. Klimaschefski, seit März 1982 in Saarbrücken tätig, wurde vom VfB Stuttgart umworben.

#### Zuviel Alkohol

Moskan (sid) - Władimir Below, bei der Handball-Weltmeisterschaft 1982 in Deutschland bester Spieler des Turniers, ist aus der Nationalmannschaft der UdSSR ausgeschlossen worden. Dem Spieler, der zusätzlich den Titel Verdienter Meister des Sports\* verlor, wird reichlicher Alkoholgenuß auf Reisen der Nationalmannschaft vorgeworfen.

#### Borchers nach Zürich

Zürich (dpa) - Ronald Borchers, ehemaliger deutscher Fußball-Nationalspieler in Diensten des Bundesliga-Klubs Arminia Bielefeld, spielt von der kommenden Saison an für den Schweizer Erstliga-Klub Grasshoppers Zürich.

#### Stöck gestorben

Hamburg (dpa) - Gerhard Stöck, Olympiasieger von 1936 im Speerwerfen, ist - wie erst jetzt bekannt wurde - am 29. März kurz vor Vollendung seines 75. Lebensiahres nach langer Krankheit in Hamburg verstorben.

#### Vicha nach Großwallstadt Elsenfeld (sid) - Der deutsche Handball-Meister TV Großwallstadt will für die neue Bundesliga-Saison

den Nationaltrainer der CSSR, Jiři Vicha, verpflichten. Der frühere Weltklasse-Torhüter hat grundsätzlich zugesagt, muß allerdings noch die Freigabe der Armee erhalten, wo er als Oberstleutnant tätig ist.

#### Becker qualifiziert

Düsseldorf (dpa) - Boris Becker (Leimen) und Hans-Jörg Schwaier (München) haben sich für den mit 500 000 Dollar dotierten Nationscup der weltbesten Nationalmannschaften qualifiziert, der vom 20. bis 26. Mai in Düsseldorf ausgetragen wird. Becker und Schwaier sind in der Weltrangliste als 60. und 62. besser plaziert als Michael Westphal (Pinneberg), der auf Rang 64 liegt.

### ZAHLEN

England, crate Division: Norwich Ipswich 0:2, Queens Park – West Ham 4:2, Stoke – Luton 0:4, Sunderland – 4:2, Stoke — Luton 0:4, Sunderland — Newcastle 0:0, West Bromwich — Aston Villa 1:0. — Tabellenspitze: 1. Everton 69 Punkte aus 32 Spielen, 2. Manche-ster United 65 aus 34 Spielen, 3. Tot-tenham 61 aus 33 Spielen, 4. Liverpool 57 aus 33 Spielen. — Damen-Vereinspo-kat, Halbfünde: FSV Frankfurt — Wil-derbester 2:14 (19) Delbester. deshausen 2:1 (1:0), Dulsburg – Mün-chen 2:1 (1:0), (Frankfurt und Duisburg am 26. Mai in Berlin im Finale), – Freundschaftsspiele: Eintracht Braunschweig – Rotweiß Erfurt 2:1, Schaafheim - Kickers Offenbach 0:13. MOTORSPORT

Zweiter Lauf zur Formel-3600-Ru-ropameisterschaft in Thruxton (Eug-tand): I. Pirro (Italien) March, 2. Thackwell (Neuseeland) Ralt, 3. Ferte Thackwell (Neusseland) Rait, 3. Ferte (Frankreich) March, 4. Kaiser (Schwe-den) March, 5. Tarquini (Italien) Lola, 6. Danner (Deutschland) March. – EM-Stand: 1. Thackwell 15 Punkte, 2. Pirro 9, 3. Ferte 8, 4. Nielsen (Dänemark) Ralt 6, 5. Danner und Tarquini je 4.

GEWINNZAHLEN

Auswahlwette "6 aus 45": 6, 7, 26, 33, 44, 45. Zusatzzahl: 27....(Ohne Gewähr).

FUSSBALL / Vor dem Europapokalspiel Bayern gegen Everton - Ausschreitungen in Argentinien

Der FC Bayern München hat bislang einer Direktübertragung der ARD für heute obend noch nicht zugestlimmt. Erst wenn heute vormittag 60 000 Karten verkauft sind, will Bayern-Manager Uli Hoeneß das Fernsehen zulassen. Diese Taktik von Hoeneß ist hinreichend bekannt, ebenso verhielt er sich am letzten Samstag vor dem Spiel gegen Gladbach, das dann schließlich doch übertragen wurde. Deshalb können die Fußball-Freunde davon ausgehen, daß das Spiel heute ab 20.10 Uhr live zu verfolgen sein wird. Bis gestern wurden 54 000 Karten verkauft.

Die Münchner können heute mit einer Rekordeinnahme von rund 2,2 Millionen Mark rechnen. Die Prämie von 12 000 Mark für das Erreichen des Finals kann sich sehen lassen. Überhaupt ist der Klub nicht kleinlich, denn es gibt auch stattliche Prämien, wenn jeweils eines der drei großen Ziele erreicht wird: Meisterschaft (30 000 Mark), Europapokalsieg (30 000) oder Pokalsieg (25 000). – Vier Münchner Spieler, die bei einer weiteren gelben Karte von einer Sperre bedroht sind, müssen heute besonders vorsichtig sein: Matthäus, Aumann, Lerby und Augenthaler.

### Gewaltige Summen als Anreiz für Bayern-Stars: Manager Uli Hoeneß schüttet Prämien satt aus

Elisabeth Rieger hatte einen harten Tag. Ständig mußte sie Leute vertrösten. "Warten Sie bitte", war die häufigste Floskel der Sekretärin von Uli Hoeneß. Schließlich kann auch einer wie der Bayern-Manager nur auf einem seiner drei Apparate telefonie-

Zwei Pokal-Halbfinalspiele, erst das deutsche, das 1:0 über Borussia Mönchengladbach, dann die Partie mit Englands Top-Elf Everton, und das alles innerhalb von vier Tagen, werfen einen Haufen Geschäfte auf. Dazu gab's noch Ärger mit dem Per-

Denn der Stürmer Reinhold Mathy, den Bayern-Trainer Lattek am Samstag nicht mal auf die Ersatzbank, sondern auf die Tribüne beordert hatte, weshalb der Profi öffentlich seinen Zorn und seine Wut hinausheulte, hatte sich gestern morgen krankgemeldet. Aber da der Bayern-Manager weiß, wie überzogen empfindliche Stars reagieren, bestellte er die ge-

krānkte Diva gleich mal in sein Büro. Nach einem längeren Gespräch, zu dem auch der Trainer mit hinzugezogen wurde, wurde es Mathy ausgeredet, den vor neun Tagen geschlossenen Vertrag zu lösen und sich beim VFB Stuttgart oder Mönchengladbach zu bewerben. Mathy erhielt stattdessen 4000 Mark, die Hälfte der Prämie vom Samstag, und will nun seinen Mund halten. "Alles bereinigt mit Mathy", sagt Uli Hoeneß, "der Junge hat 39 Grad Fieber, der kann

So einfach löst Hoeneß Probleme. Und es ist ihm auch kaum abzunehmen, daß die Geschichte mit der Fernsehübertragung gegen Everton noch nicht unter Dach und Fach ist. "Wir haben erst 54 000 Karten an den Mann gebracht", so Hoenes. Er müsse dieses Geschäft mit seinem Gefühl ausmachen. Dienstagabend 60 000.

dann sollte man Mittwoch früh übers Fernsehen reden können." Das sagt er. In seinem Kopf aber addiert er schon die endgültigen Zahlen: über 70 000 Leute, 2,2 Millionen Mark, Rekordeinnahme. Noch nie hat ein deutscher Fußballverein auch annähernd so viel Geld für ein einziges Spiel gezählt. Und wenn man die Kasse aus dem Gladbach-Spiel dazunímmt, dann ist Münchens Nobelklub innerhalb von vier Tagen um drei Millio-

nen Mark reicher geworden. Geld spielt beim FC Bayern auch eine ganz besondere Rolle. Mit Geld kann man offensichtlich in einer Mannschaft, die am Samstag noch aus Scheintoten, Halbtoten und Kranken" (Lattek) bestanden hat, die letzten Lebensgeister wecken. 12 000

Mark hat Hoenes ausgesetzt, falls das Europacup-Finale in Rotterdam erreicht werden sollte. Sollte es vorm Rückspiel in Liverpool auf Messers Schneide stehen, wäre der Bayern-Manager bereit, noch ein paar Tausender an Prämie locker zu machen.

Und da wir schon mal beim Geld sind: 30 000 Mark pro Mann waren dem FC Bavern der Gewinn des fünften Europapokals wert, die gleiche Summe ist für die Meisterschaft ausgesetzt, und wenn Pfingsten Bayer Uerdingen im deutschen Pokal-Endspiel geschlagen wird, kommen noch mal 25 000 Mark auf das Konto jedes Bayern-Spielers.

Ein Narr, der sich wundert, daß sich Udo Lattek den Kopf nun doch nicht über die Aufstellung für Ever-

## Das Programm und die Statistik

Jaap van Praag (Holland) ist heute abend (20.15 Uhr) im Münchner Olympiastadion offizieller Beobachter der Europäischen Fußball-Union (UEFA) beim Halbfinal-Hinspiel im Europacup zwischen dem FC Bayern und Everton.

Auf dem Weg ins Halbfinale blieb Münchens Gegner FC Everton ungeschlagen und ohne Gegentor, Nach dem 0:0 zum Auftakt beim Außenseiter University College Dublin ließ die Mannschaft aus Liverpool fünf Siege folgen: Im Rückspiel gewann sie gegen die Iren mit 1:0, es folgten ein 1:0 und 3:0 gegen Inter Preßburg und im Viertelfinale gelangen mit 3:0 und 2:0 zwei Erfolge gegen Hollands Vertreter Fortuna Sittard.

Bayern München hingegen leistete sich im Achtelfinale nach dem 4:1-Heimsieg über Trakia

Ploydiv in Bulgarien eine 0:2-Niederlage. In der ersten Runde hatten die Münchner zweimal gegen das norwegische Team FC Moss gewonnen (4:1 und 2:1), im Viertelfinale wurde AS Rom mit 2:0 und 2:1

Weiter stehen heute abend auf dem Programm:

Landesmeister: Liverpool-Pan. Athen, Juv. Turin – Bordeaux. – Pekalsieger: Rapid Wien - Dynamo Moskau. - Uefa-Pokal: Inter Mailand - Real Madrid, Videoton -Saraievo.

Rückspiel-Termin ist der 24. April Das Finale im Landesmeister-Wettbewerb findet am 29. Mai im Brüsseler Heysel-Stadion statt, im Pokal der Pokalsieger am 15. Mai im Feyenoord-Stadion von Rotterdam, Der UEFA-Pokal wird am 8. und 22. Mai in Hin- und Rückspiel ausgespielt.

ton zerbrechen muß. Bis auf Reinhold Mathy erzählen alle, sie seien

Gegen die englische Top-Mann schaft will Bayern es mit dem gleichen Rezept versuchen, das am Samstag gegen Mönchengladbach dank der Mithilfe des Schiedsrichters Heitmann so erfolgreich aufgeganger ist: mit dem flinken Ludwig Köge am linken Flügel, mit Michae Rummenigge auf rechts und der Allzweckwaffe Dieter Hoeneß in der Mitte. Latteks Forderung: "Die kompak-te aggressive Abwehr von Everton läßt sich nur über die Flügel knak-

Gestern nachmittag nach dem Kaffee im Hotel Bachmayr in Rottach-Egern haben sich die Münchner Profis vier Video-Bänder über Englands Tabellenführer angeschaut. Anschlie-Bend erhielt jeder Bayer noch ein DIN-A-4-Blatt mit den Stärken und Schwächen seines Gegenspielers. Auswertungen der Beobachtungen von Assistenz-Trainer und England-Spion Egon Coordes.

Trotz dieses Aufwandes an Aufklärung, trotz aller Emotionen, welche die jüngsten Erfolge auf der einen, die gewaltigen Summen als Anreiz auf der anderen Seite bewirken sollen, sieht Uli Hoeneß dem Unterfangen "Europacup" recht skeptisch entgegen: "Nur mit 20 Prozent schätzt der clevere Macher die Chancen ein, ins Finale nach Rotterdam zu ziehen.

Das hängt nicht nur damit zusammen, daß sich die Münchner in den vergangenen Europapokal-Jahren an Aston Villa, dem FC Liverpool oder Tottenham Hotspur die Zähne ausgebissen hatten, die Bayern also mit der englischen Spielweise ihre Probleme haben. Nein, sagt Hoeneß, das sei es nicht. "Everton ist eine unheimlich starke Mannschaft. Da ist jeder einzelne Spieler stark."

EISHOCKEY / Nach dem 3:3 gegen die UdSSR

### Marcus Kuhl: "Ich bin froh und auch stolz, dabeigewesen zu sein"

Das 3:3 gegen Weltmeister und Olympiasieger UdSSR in München, das erste Unentschieden nach 56 Niederlagen in 31 Jahren, hat in der deutschen Eishockey-Geschichte einen Stellenwert wie der Gewinn der olympischen Bronzemedaille in Innsbruck 1976 oder der erste Sieg über die CSSR nach 45 Jahren bei den Weltmeisterschaften 1982 in Finnland. Verantwortlich für diese Erfolge war stets Bundestrainer Xaver Unsinn Als in München die Schlußsirene ertönte, sagte er: "Wenn wir gewonnen hätten, wäre ich in Rente gegangen oder Trainer in der UdSSR geworden."

Unsinns Wirkung auf den Geist in der Mannschaft ist inzwischen so stark, daß die Spieler ebenso wie der Chef begeistert vom deutschen Eishockey sprechen. "Unglaublich, ein einmaliges Erlebnis. Ich bin frob und stolz, dabeigewesen zu sein", sagte Stürmer Marcus Kuhl. Der Rosenheimer Mittelstürmer Ernst Höfner, der trotz seiner Verletzung "mit einem unbeschreiblichen Glücksgefühl" an der Bande stand, sagte: "Dieses Spiel wertet das deutsche Kishockey insgesamt enorm auf. Sogar ein Sieg war möglich. Ich darf gar nicht daran

Höfner hatte wie auch Erich Kühnhackl und Horst-Peter Kretschmer eine Verletzung außer Gefecht gesetzt. Ihnen blieb wie den 6000 euphorischen Zuschauern nur die Rolle der verwunderten Augenzeugen. Ebenso Stammtorhüter Karl Friesen, der von dem Mannheimer Beppo Schlickenrieder in Weltklasseform ebenbürtig ersetzt wurde.

Die brauchen uns wohl gar nicht mehr", meinte Höfner und fügte ernsthaft hinzu: "Wenn früher drei oder vier Stammspieler ausfielen, ging nichts mehr. Das ist heute anders. Das Unentschieden gegen die Russen ist der beste Beweis, daß das deutsche Eishockey kontinuierlich stärker geworden ist.

Solche Feststellungen können freilich auch Ursache von Selbstüberschätzung werden. Genau da setzte Bundestrainer Xaver Unsinn deshalb noch in München an: "Jetzt dürfen wir um Gotteswillen nicht größenwahnsinnig werden. Die Weltmeisterschaft wird unglaublich schwer. Da können wir ebenso Fünfter wie auch Letzter werden. Einige riefen in München bereits nach Champagner und hatten das blamable 1:8 von Rosenheim nur 20 Stunden zuvor schon

Franz Reindl, Rosenheimer Torschütze zum 3:3 in der 55. Minute. bremste den drohenden Überschwang: "Wir dürfen nicht in den Eishockey-Himmel abheben. Die Polen haben 1976 in Kattowitz gegen die Russen gewonnen und sind doch abgestiegen." Also keine Feier am großen Feiertag? "Doch, den Tag genie-ßen wir alle", versicherte Reindl. Für einen Tag entließ Xaver Unsinn die Spieler nach Hause, ehe gestern abend in Füssen die Vorbereitung auf die letzten Testspiele gegen Aufsteiger USA (12, und 13. April in Augsburg und Kaufbeuren) und auf die Weltmeisterschaft in Prag (17. April bis 3. Mai) weiterging.

£ 2.000

- - will 5

27.77

= = =

المتحدد حشووا

----

1 to 100 miles

apakte

meuen

Das größte Problem für Unsinn bis dahin: Aus dem 27 Mann starken Kader jene fünf Spieler auszusortieren, die zuhause bleiben müssen. Entschieden hat er sich für das Risiko mit dem jungen Rosenheimer Nachwuchssturm Ahne-Berwanger-Kammerer. Nach Anlaufschwierigkeiten gegen die Schweden (4:5 und 2:5) und im ersten Spiel gegen die Sowjets (1:8) fassen sie immer besser Fuß. Franz Reindl, erfahrener Torjäger, unterstützt ihren forschen Mut: "Da wächst was Gutes 'ran."

### STAND PUNKT

### Wie gehabt

Da tagt also in Moskau die Medizi-nische Kommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und beratschlagt aufs Neue, wie die weltweit verbreitete Dopingseuche in den Griff zu bekommen ist. Blutdoping und Betablocker stehen diesmal auf dem Programm. Wer dabei erwischt wird, soll künftig von den Olympischen Spielen ausgeschlossen werden.

Doch die medikamentöse Aufrüstung wird weitergehen, raffinierter und verfeinerter als hisher. So wird erneut ein Kongreß einberufen, dann, wenn das Kind wieder mal in den Brunnen gefallen ist, und neue Beschlüsse fassen – wie gehabt. Und die Gegenseite wird neue Mittel erfinden und verfeinern und auch anwenden.

Des Wurzels Übel sollte eigentlich auf solchen Kongressen auch beim Namen genannt werden. Sie heißen Ansprüche oder festgeschriebene Normen, vorzugsweise aufzufinden bei den Generalstabsplanern der Fach- und Spitzenverbände und bei denen der Nationalen Olympischen Komitees. Dort beginnt doch dieser ganze Teufelskreis: Hier die Vorgabe, dort das große Geschrei, wenn es bei der Erfüllung des Solls nicht mit rechten Dingen zugegangen ist.

Wer ruft endlich eine Kommission ein, die sich mit der Verletzung der Menschenrechte zwecks Erfüllung Menscherrechte Zweinsträume be-olympischer Medaillenträume be-K.Bl.

### NATIONALELF

### Aufgebot wieder mit Klaus Allofs

sid. Düsseldorf

Makellosen 8:0-Punkten in der Weltmeisterschafts-Qualifikation stehen unter dem neuen Teamchef Franz Beckenbauer Niederlagen der deutschen Fußball-Nationalmannchaft in bedeutungslosen Vergle chen gegen Argentinien (1:3) und Ungam (0:1) gegenüber. Ist daher eine Enttäuschung programmiert, wenn es am 17. April in Augsburg gegen Bulgarien wieder um nichts geht? Beckenbauer, der gestern sein 18köpfiges Aufgebot bekanntgab, will davon nichts wissen. Er warnt: 4. "Wir können es uns nicht leisten, das neu gewonnene Ansehen durch ein schludriges Freundschaftsspiel wieder 21 gefährden. Das darf und wird

nicht passieren." Nur der Kölner Klaus Allofs, nach langwieriger Knieverletzung wieder hergestellt, kehrt in den Elitekreis zurück, zu dem auch Ralf Falkenmayer noch zählt. Kein Platz ist weiterhin für Klaus Augenthaler (München). Beckenbauer. "Mathias Herget bleibt unser Libero Nummer eins.

Das deutsche Aufgebot: Tor. Schumacher, Stein - Abwehr, Berthold, Brehme, Förster, Frontzeck, Herget, Jakobs - Mittelfeld: Briegel, Magath, Matthaus, Rahn, Thon - Angriff: Allofs, Littbarski, Mill, Rummenigge, Völler

Beginnen soll die Mannschaft, die gegen Malta eine 5:0-Pausenführung herausgeholt hat.

### FC Everton – die Erfolge haben das Team beflügelt sid, Liverpool Liga, schon im letzten Jahr wieder

will der FC Everton erstmals seit 15 Jahren aus dem Schatten des Lokalrivalen FC Liverpool treten. Der Europacup-Gegner des FC Bayern München tanzt wie der Deutsche Pokalsieger noch auf drei Fußball-Hochzeiten

Bei vier Punkten Vorsprung vor Manchester United hat die Mannschaft von Trainer Howard Kendall den achten Meister-Titel im Visier. Neben dem Europacup-Finale peilt Everton dazu im englischen Pokal erneut das Endspiel an. Am Samstag steht in Birmingham das Halbfinale gegen Luton Town auf dem Programm.

Für München scheint Everton gerüstet. Die jüngsten Siege beim Verfolger und UEFA-Cup-Gewinner Tottenham (2:1) sowie über den Ligacup-Finalisten FC Sunderland (4:1) unterstreichen dies. Trotz des großen Kräfteverschleißes der vergangenen Wochen meint Trainer Kendall: "Bislang haben uns die Erfolge eher beflü-

Die Erfolgswoge trug den FC Everton, bereits 1878 aus der Taufe gehoben und 1885 als einer der ersten Profi-Klubs Mitbegründer der englischen

Zum 100jährigen Profi-Jubiläum nach oben. Während Rekordmeister FC Livernool trotz seiner 15 Titel und sechs Europapokal-Siege immer weniger Zuschauer anzieht, schoß sich der Lokalrivale mit seinem vierten Erfolg im englischen Pokal, dem 2:0-Finalsieg über Watford, in die Herzen seiner Fans. Dazu scheiterte das Team im Liga-Pokal erst in der Final-Wiederholung am FC Liverpool. Die erfolgreiche Revanche beim traditionellen Saisonstart zwischen Meister und Pokalsieger um den sogenannten Sharity-Shield bedeutete für Everton den endgültigen Durchbruch. Inzwischen ist Howard Kendall, dem noch 1983 die Entlassung drobte, ein

> Im Duell mit den Bayern setzt der Trainer vor allem auf das Rückspiel im heimischen Goodison Park. Aber auch in München wird sich Everton heute abend nicht verstecken. "Wir sind ein Team ohne Stars und deshalb sehr schwer auszurechnen. Unsere Stärke ist die Geschlossenheit". sagt Kendall, der wenig von Sprücheklopfen hält. Er sagt: "In unserer Kabine will ich kein Wort über irgendwelche Titel hören. Wir reden erst über Siege, wenn wir sie ge-

#### Ein Junge getötet – Gewalt erreichte neuen Höhepunkt dpa, Buenes Aires Fans, die am Ende fast immer ge-Am Ostersonntag, am Tag des Frie-meinsam gegen die Polizei kämpfensogar mit Schußwaffen.

dens, starb in Buenos Aires dei 14jährige Adrian Scassera im Fußballstadion des Vorortes Avellaneda, von einer Kugel in die Brust getroffen, Adrian war zusammen mit seinem Vater Juan zum ersten Mal in seinem Leben zu einem Spiel um die argentinische Fußball-Meisterschaft gegangen und mitten in die Auseinandersetzungen der Anhänger der Klubs Independiente und Boca Juniors geraten. Tausende hatten nach dem Spielabbruch wegen der Unruhen das Stadion zum Zeichen ihrer friedlichen Absichten mit erhobenen Händen verlassen. Die Zeitung "La Nacion\* schrieb zu diesem neuen Höbepunkt der Gewalt auf argentinischen Fußballfeldern: "Hier fehlen Worte. Entsetzen hat sie getötet.

Die Bilanz allein dieses Ostersonntags 1985: Ein Toter, 24 teilweise schwer Verletzte, darunter zwölf Polizisten, sowie 440 Verhaftete, 360 Erwachsene und 80 Kinder, Vier Menschen wurden bereits in der vergangenen Saison getötet. Wie viele werden es diesmal sein, wird in Argentinien gefragt, und man sucht nach den Gründen für die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Die Kämpfe auf den Plätzen sind

zahlreicher und härter geworden, seitdem die junge Demokratie mehr Freiheiten gewährt. Psychologen vermuten zudem, die jungen Menschen hätten in der Zeit des Terrorismus und des Bürgerkriegs den Respekt vor Menschenleben verloren. In Argentinien spielt Alkohol - anders als bei den Krawallen in europäischen Fußballstadien - grundsätzlich keine Rolle bei den Tätlichkeiten. Alle bisherigen Bemühungen der Vereine selbst haben die Situation

nicht verbessert. Im Kongreß liegt ein Gesetzentwurf vor. der den Verantwortlichen für die Ausschreitungen Gefängnisstrafen androht. Doch es gibt ernsthafte Zweifel, ob das Problem damit bewältigt werden kann. Niemand sieht gegenwärtig eine Lö-sung. Nichts scheint abzuschrecken, weder die Ordner noch die Polizei mit ihren Hunden - und wahrscheinlich auch ein Gesetz nicht.

In Argentinien grassiert nun die Angst vor den Ausscheidungsspielen zur Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko. Werden auch sie mit Gewalt überzogen werden?

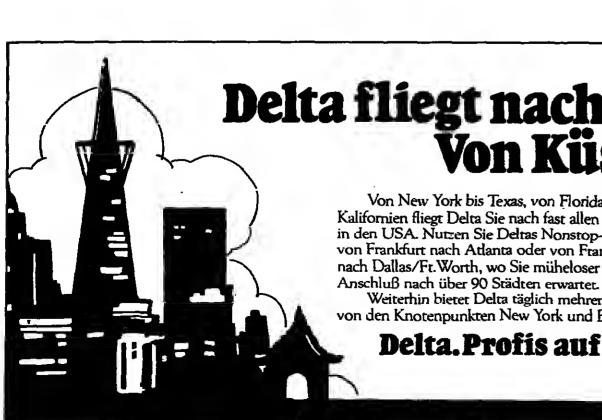

Von New York bis Texas, von Florida bis Kalifornien fliegt Delta Sie nach fast allen Städten in den USA. Nutzen Sie Deltas Nonstop-Flüge von Frankfurt nach Atlanta oder von Frankfurt nach Dallas/Ft.Worth, wo Sie müheloser

Weiterhin bietet Delta täglich mehrere Flüge von den Knotenpunkten New York und Boston

nach vielen Städten im Süden, einschließlich 15 berühmten Urlaubszielen in Florida, sowie nach New Orleans, Dallas/Ft. Worth und Houston.

Wenden Sie sich an Ihr Reisebüro. Oder rufen Sie bitte unser Delra-Büro in Frankfurt an. Ruf: 069/23 30 24. Telex 4 16 233. Deltas Ticket Office befinder sich in der Friedensstraße 7. 6000 Frankfurt/Main.

Delta. Profis auf der ganzen Linie.



UP110150

beste Beweis, date lockey kontinues en ist. tellungen können ache von Selbai den. Genau di at-Xaver Unsim di hen an: Jeti a

hen an: Jen de swillen nick file rden Die Weinen glaublich School Elizabeth Pinter Pinter n. Einige rich sits nach Change is blamable is not Stunden zmrz

ii, Rosenheimer 3 in der 55 kg drohenden dürfen nicht in unei abheben II. in Kattowitz and one o keine Feier Doch, den Tage ersicherte Rend; ieß Kaver Unin Hause, the Bear n die Vorbereite tspiele gegen he and 13. April is fbeuren) und al raft in Prag (II.) erging robiem für Umri

n 27 Mann state! òpieler auszumbe oleiben missa t er sich für da & r. Rosenheima inne-Berwangerk -inlauischwierie veden (4:5 and 5 el gegen die Sec e immer besit i erfahrener Tree en forschen Mr iles Tan-**IALELF** 

ot wieder ius Allos sid Danie 3.0 Punkten in ! rafts-Qualifikation: erra neuen Team Datte: Niederlagen: antenoited listers eutingslosen Ver sentinien (1:3) mit müber, İst dahar



och, 10. April 1

Erdrückende Fülle von Fakten: Zweiteiliger Fernsehfilm über Euthanasie Als Antwort ein freundliches Schweigen

Lin deutscher U-Boot-Komman-dant geht im Ersten Weltkrieg mit seinem Boot zugrunde. Er hinterläßt einen Sohn, dessen körperliche und geistige Ausdauer unterentwickelt ist. So ist dieser zwar nur bedingt arbeitsfähig, aber bietet auch heute noch - das Bild eines lebhaften, differenziert und präzise sprechenden Menschen.

Als die Nazis kamen, wurde er in die Gruppe der sogenannten Ballastexistenzen eingereiht, rechtlos und der Willkür von Pflegern und Ärzten einer Heilanstalt ausgeliefert. In Heilund Pflegeanstalten wurden in den letzten fünf Jahren der Hitler-Herrschaft mindestens 120 000 Kranke getötet: Sie erstickten an Gas, starben an einer Überdosis Luminal, wurden durch Hunger und Gift ermordet. Annähernd 350 000 Menschen wurden

Klaus Goldinger hat eine schier erdrückende Fülle von Fakten zusammengetragen, um diesen Massenmord an unschuldigen und wehrlosen Kranken und Behinderten in Erinnerung zu rufen. Er zeigt Dokumen-

te, läßt Zeugen aussagen, filmt an den damaligen Tötungsstätten, erfährt zum Beispiel, daß im Benediktinerkloster Kaufbeuren alle damaligen Anstaltskomplexe so saniert worden sind, daß "keine Beziige" mehr zum Damals herzustellen sind.

Er fragt auf der Straße nach der Vergangenheit, nur freundlich lächeindes Schweigen antwortet ihm. Er wundert sich, warum bei so vielen

Lebensuswert? - NORD III. 21.00

Patienten amtlich eine Lungenentzündung als Todesursache angegeben wurde, und erfährt, die Angaben seien meist korrekt, nur: die Lungen-entzündung wurde künstlich hervorgerufen. Infamie reiht sich an Infamie. Und fast noch harmlos erscheint die Zynik, die in der Umbenennung einer norddeutschen Heil- und Pflegeanstalt in "Allgemeines Krankenhaus" steckte: Nach dem Abtransport der "Lebensunwerten" war der Namenswechsel geboten.

Einem gelang es, zu überleben,

dem Kapitänssohn, aber er mußte es mit der Sterilisation bezahlen und mit einem Urteil des Erbgesundheitsgerichtes, das ihn zur minderwertigen Existenz erklärte. Nach dem Krieg bemühte er sich um eine Wiedergutmachung, doch alle Amter und Gerichte weisen ihn ab. So beschränkt er sich auf den Antrag, wenigstens das diffamierende Urteil des Nazi-Gerichtes aufzuheben, er will als Mensch rehabilitiert werden. Doch das Amtsgericht Kiel bestätigt de facto das Urteil des Erbgesundheits-Tribunals der Nazis. Mehr noch, in der Begründung heißt es, das Gericht habe einen persönlichen Eindruck vom Antragsteller bekommen, der zu einem gleichen Ergebnis führte.

Viele der Ärzte, die damals dem Mord an den Kranken dienten, waren zu einem Zeitpunkt immer noch praktizierende Arzte. Der Obergutachter der Euthanasiebehörden, Prof. Werner Heyde, war lange Zeit mit Wissen vieler Offizieller unter falschem Namen Obergutachter der Landesversicherungsanstalt.

VALENTIN POLCUCH

### **KRITIK**

### Nachtigall im Handschuhfach

E in ausgewalzter Klamauk war's, was da unter dem Titel Beinah Trinidad (ARD) als "gesamtdeutsche Komödie" angekündigt war. Die Idee zu dieser deutsch-deutschen Begegnung zweier Minister aus Bonn und Ost-Berlin samt ihren Referenten und Fahrern während einer "Europäischen Naturschutzkonferenz" in Straßburg stammte noch von dem 1984 verstorbenen Heinz Oskar Wuttig. Autor und Regisseur Oliver Storz hat daraus ein Drehbuch gezimmert, das eine Ungereimtheit an der anderen aufhängt. Während zum Beispiel der bundesdeutsche Minister leutselig neben seinem Fahrer sitzt, reist der sozialistische im Fond und liest

"Neues Deutschland". In Straßburg werden die beiden Fahrer in einen Bankraub verwickelt und fliehen mit einer schönen Französin in die Bretagne. Im Handschuhfach des als Fluchtauto dienenden Diplomaten-Wagens liegt freilich die Akte "Nachtigall", die ein deutsch- und Westasien und damit auch Eu-

deutsches Geheimabkommen vorbereiten soll und von der weder Washington noch Moskau erfahren dürfen. Also reisen die beiden Referenten der Minister hinterher, tauschen Geheimakte gegen Fluchtpässe nach Trinidad, womit die innerdeutsche Politik gerettet wäre.

Abgesehen davon, daß die deutsche Teilung nicht zur Kömödie taugt: es war nicht zum Lechen, sondern zum Heulen, wie Oliver Storz seinen Stoff verhunzte.

JÖRG BERNHARD BILKE

### Gequetschte Informationen

Wenn heute in der chinesischen Presse mit der Öffnungspolitik Assoziationen an die blühende Zeit der Tang-Dynastie (618-907) verknüpft werden, dann fällt das Stichwort Seidenstraße. Gemeint sind damit die von Karawanen durchzogenen nordwestlichen Verkehrsadern. die die Tang-Hauptstadt Changan, das heutige Xian, mit Zentral-, Süd-

ropa verbanden. Mit den Ausgrabungen in Xian wurde die Blüte der Tang-Dynastie im ZDF wieder lebendig. Auf nur sechs Folgen (warum eigentlich?) wurde die 18stündige japanisch-chinesische Dokumentation Die Seidenstraße zusammengestrichen. Da quetschen sich die Informationen, daß zu fragen ist, was nach der letzten Folge beim Zuschauer angekommen sein wird von dem legendären Weg, der den Buddhismus nach China und umgekehrt Chinas geistige und materielle Schätze nach Außen brachte.

Nach der Sendung blieb ein Eindruck. Immer wieder fand der Kommentar zu der Formulierung "niemand weiß warum", ob es sich um die kopflosen Botschafter oder die Erfindung des Schöpfrades handelte.

Die Seidenstraße steckt noch voller Rätsel. Aus Südchina kam jetzt die Nachricht, es habe eine weitere Seidenstraße gegeben, die den Südwesten mit Birma und Indien verband. Und Archäologen fanden beraus, daß auch die Große Mauer einst länger als angenommen war. 10 000 statt 6000 JOHNNY ERLING





Eine Insel im Komfeld

12.55 mittwochslotto - 7 gus 38

ten des Reichtum

21.45 beute-journal 22.05 Treffpeakt

Moderation: Dirk Soger
21.00 Der Derver-Clan
Das Geschäft des Jahrhunderts

in einem Café in Lahr Nichtbehinderte wilkommer 22.36 Das kielne Fermehapiet

Mit Caroline Chanielleau, Aman-

Anschließend: heute-Schlagzeiler 16.35 Der Waschbär Roscal

### ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

12.10 Report

Mit Franz Att 1255 Presseschou

14.00 houte 14.04 Löwenzahe

9.25 Sesametraße 18.80 beute 10.03 Greazenia 11.55 Umschou

14.00 Tagesschap 14.10 Die schnellen Sleger

Ein Film über vierbeinige Athleten
14.55 Tröume, die keine bielben
Alexander Fleming
im Jahre 1928 findet Dr. Alexander Fleming eine seiner Bakterienkulturen verschimmelt. Zu seinem großen Erstaunen stellt er fest, daß um den grünlichen Pilzrasen herum alle Bakterien verschwurden sind. Emst von Khuon be-schäftigt sich in diesem Bericht mit der zufälligen Entdekckung des Johrhundertmedikaments Penidi-lin und dessen weiterer Erschei-

17.15 School ins Land Eine Spielserie mit Alltagsaben-teuern von Lida Winiewicz und Wolfgang Glück Wa's gewittert, da kracht's 1738 Togesschop dazw. Regionalprogramme

20.90 Tagesschou 20.10 ARD-Sport extra Fu6bali-Europapokal Halbfinale – Hinspiele Alle Halbfinal-Hinspiela aut einen

Landesmeister: FC Liverpool - Panathinalkon Athen Juvantus Turin - Girondins Bor deoux

Bayern München - FC Everton Rapid Wien - Dynamo Moskau UEFA-Cup: Inter Mailand - Real Madrid Szekesfehoryar - Zelieznicar Sa-

22.50 Togesthemes. 23.00 Mesikszene 85 Neues aus dem Schougeschäft, Einsatz in Manhatta Ene wertvolle Dame

Der dubiose Schmuckwarenfabri-kant Max Krouse wird erstochen aufgefunden. Alle Indizien deuten auf einen Raubmord hin, doch Lieutenant Theo Kojak hat da seine elgene Theorie.



Einem Hehler auf der Sper ist Kojak (Teily Savalas, L), der derch Harry em Hehler on Foller (Scott M. Crothers) cur elne Spor zo kommen hofft (Einsatz in Manhattan – APD,

Ш.

WEST 19.00 Aktuelle Stuade 20.00 Yageschau 20.10 Ich stelle mich... Margot Werner 21.45 eff-eff

Fraizeit und Fitnes 22.30 Beethovens große Liebe Franz. Spielfilm (1936) Mit Harry Bour, Annie Ducqux v. a. Regie: Abel Gance riginal mit deutschen Untertitein 0.20 Letzte Nochrichten

Robbys schönster Tog
17.00 heute / Aus den Litadern
17.15 Tele-litestrierte
17.50 Die Korafteniesel
Austr.-engl. Serie in 4 Folgen
1. Abschied van daheim
dazwischen: heute-Schlogzeiien NORD 18.30 Les coisines réglocales françaises Neue dreizennteilige Reine in

Noue dreizehnteilige Reihe fronzösischer Sprache 1. En Alsoce 19.00 Die Schwerkraft ist mein Feind 19.30 Das Johr im Garten: April 20.00 Tagesschau 20.10 extra drei 21.00 Lebenstritwert? (1) "Euthanosie" im Dritten Reich Niederi. Spielfilm (1936) Niederi. Spielfilm (1936) Original mit Untertiteln 23.05 Nachrichten

19.90 herte

19.30 Spielregele
Jugend und Justiz
Null Bock auf Verträge
Viele Jugendäche sehen nicht ein,
warum alträgliche Dinge nicht ohne Verträge geregelt werden
können. Zum Beispiel das Zusammenleben einer Wohngemeinschaft. Vlar junge Leute walten
das einmal ausprabieren. Ärger
gibt es bald mit den Mitmietern,
und auch innerhalb der Wohnge-HESSEN 18.00 Sesamstraße
18.30 Dos Geheimnis des Weibes (11)
18.55 Die kleine Dampflek (11)
19.05 Was van mit der Zeit! und auch innerhalb der Wohnge-meinschaft gibt es Årger, als einer von ihnen auszlehen will. Auschwitz auf der Reiseraute – Ei-ne Klossenfahrt durch Palen / Frei-Geisterfahrer 19.45 Tier-Sprechste reit auf dem Lande – Ein Wochen-ende in der "DDR"-Provinz / Sonn-togs nia? – (Privat-)Fernseh-werbung ahne Kirchensegen / Gastarbeiter in den USA – Deut-sche Lehrer und die Schattensei-

20.15 Die vergebliche Großmacht Deutschlands Rolle in Er 1871–1945

21.80 Schwerpusit 21.50 Drei aktueli 22.60 Der plötzliche Reichtum der s men Leute von Kromboch Deutscher Spielfilm (1970) SÜDWEST 18.00 Sesamstraße 18.30 Telekolleg ()

Englisch (13)
Nur für Baden-Württemberg:
19.00 Abendschau
Nur für Rheinland-Pfalz:
19.00 Abendschau Nur für das Saarland: 19.00 Soor 3 regional

19.25 Nachrichte 19.30 Wer nicht fühlen will, muß hören Amorik. Spielfilm (1942)

22.25 Gespritch in Striffee
Itolienische Literatur der Gegen-

wort (2) 23.10 Nachrickton BAYERN

18.15 Bilderbogen der Abendschau 18.45 Rendschau 19.00 Formel Elas 19.46 Diagoda 20.15 Polizellaspektion 1 (2) 20.40 Z. E. N. 20.45 Zeitspiegel 21.50 Rundschou

21.45 Delle und Bri 22.55 Umbekonster Württemberg 25.20 Rundschau

14.00 Die Waltons
15.00 Indica River
15.30 Musichox
16.30 Niklaas, eis Junge aus Flandem
17.00 Kultot, Natur und Wissenschaft
Kleine Geschichte des Dokumenterfilme Teil 1 tarfilms, Teil 1 18.00 Es darf gelacht werder

18.00 Es darf gelacht werden
Oma, der Gangsterschreck
Bobby, von Beruf Salotänzer, hat
cuf einer Auktion eine Menge Gegenstände ersteigert und sucht
ein Taxi. Leider gerät er an einen
Bösewicht von Taxifahrer.

18.30 APF blick:
Nachrichten und Quiz
18.45 Zohles und Buchstaben
18.45 Zohles und Buchstaben

19.10 Sport-Report
Personen und Hintergründe Hauptthema: Fußball-Europacup

Moderation: Peter Glauche
19.35 Kein Pardon für Schutzengel
Englische Krimi-Serie (4)
20.00 Festival der schösen Stimmer 20.30 Love Boat 21.30 APF blick: Rundblick

Sport und Wetter

22.15 Dave, "Zuhass in allen Betten"
Englischer Spielfilm (1969)
Mit John Hurt, Pamela Franklin v. a. Regle: John Hustan

Der Meisterdieb Dave macht um 1821 ganz Schottland unsicher. Er eifert dem Vorbild seines Vaters nach, der als größter Gauner Schottlands galt. Daß er am Gal-gen endete, hält sich Dave stets mahnend var Augen. Kein Schmuck ist vor ihm sicher, und Betten sind es schan gar nicht. APF blick: Letzta Nachrichten 23.50

### 3SAT

18.00 Der Skiave Calvisius Alltag in einer römischen Privinz 150 nach Christus 5. Beim Straßenbau Schulbus 13

von Ramon Gitt von Ramon Gill
5. Wut im Bauch
19.00 heute
19.30 Das Beste cus 8 x 1 Notes
Mit Peter Kraus und 24 Showstars
20.30 Die hohe Fraus vom Niederwold
Eine Enthüllung mit Hanns Dieter
Hüsch und Inge Wolffberg, Otto

Husen und Inge Womberg, Otto Grünmand! u, a. Regie: Jim Franklin Wie Millionen Deutsche vor ihnen, sa pilgert unsere Familie, der na-tionalgesinnte Vater, die Mutter und die respektlosen Teenager-Kinder Thomas und Ulrike eines behänen Compantationer der Die schönen Sommertages nach Rü-desheim, um jenes begnadete Stück Denkmalsarchitektur zu bewundern, das seit 1883 den deut-schen Rhein verschönt; die Ger-

ein-hst-

an
i inides
die
sität
einl der
Fa-

manio.
21.00 Die Mittwochsgeschichte
21.15 Zeit im Bild 2
21.45 Kolterjournal
22.30 Sportrepert
8.00 3\$AT-Nachrichten

### Kompakte Leistung des Fortschritts: die neuen Vierachser von Mercedes-Benz.



Das Konzept der neuen Vierachser von Mercedes-Benz orientiert sich konsequent an aktuellen Forderungen: große Transportleistung bei geringem Zeitaufwand und günstigsten Kosten. Damit lassen sich viele Transportaufgaben im Baugewerbe besonders wirtschaftlich lösen – beim Einsatz von Kippern

oder von Fahrzeugen mit speziellen Aufbauten. Mit 4 verschiedenen Motoren (250, 280, 330, 356 PS). Mit unterschiedlichen Radständen und Rahmenlängen. Mit 2 Fahrerhausvarianten. Und mit einer Fahrwerktechnik, die diese Fahrzeugewendigundlebendigmachtauch im Gelände. Eine kompakte Leistung also, die den Fortschritt einer großen Marke widerspiegelt.

In Betreuung so gut wie in Technik. Das heißt für Mercedes-Benz auch: 1. Einsatzspezifische Wartungssysteme. 2. Dichtestes Lkw-Kundendienstnetz: mindestens alle 25 km. 3. Individuelle Service-Verträge.

In Betreuung so gut wie in Technik. Mercedes-Benz. Ihr guter Stern auf allen Straßen.

### Waigel: Nur SDI-Beteiligung gibt Sicherheit

• Fortsetzung von Seite 1 könnte, wie es die SDI-Forschung als Ziel anvisiert, die Chance, einen Angriff unmöglich oder zumindest nur schwer möglich zu machen. Von den ideenpolitischen Grundlagen und von der moralischen Komponente her ware das ein Weg, der unserem Denken vom Frieden Schaffen mit immer weniger Waffen näher kommen müßte als jedes andere bisherige System."

Allerdings müsse man sich auch über die Auswirkungen im Bereich der konventionellen Verteidigung im klaren sein". Die Anhänger der "Friedensbewegung" und der SPD hätten wiederholt erklärt, sie würden bei einer Absenkung des atomaren Potentials mehr konventionelle Verteidigung in Kauf nehmen. Jetzt gibt es die theoretische Möglichkeit, dieses atomare Potential schrumpfen zu lassen, und jetzt werden wieder neue Bedenken erhoben. Ich meine, SDI bietet erstmals die Chance, die tödlichen Angriffswaffen in ihre Schranken zu weisen und zu einem neuen militärpolitischen Denken zu füh-

Hinsichtlich der offenen Fragen, wie Europa in den Schutz des SDI-Systems einbezogen werden müßte, antwortete Waigel mit einem Hinweis auf unterschiedliche Bedingungen, die sich aus den "verschiedenen Warnzeiten" ergeben. "Bei den Langstreckenraketen sind es immerhin Minuten, während es bei den Kurzstreckenraketen nur Sekunden sind.\* Aber nach Auskunft der Wissenschaftler und der Militärstrategen gebe es die Möglichkeit, "ein solches Defensivsystem auch gegen Kurz-streckenraketen zu etablieren\*. Das werde jedoch nur dann geschehen, wenn sich die Europäer an der Forschung beteiligten. "Wenn sie sich nicht beteiligen, dann wird es schwer erreichbar sein, daß eine Großmacht von vornherein die Interessen derjenigen mit einbezieht, die gegen ein solches Vorhaben sind.

Nach dem "grundsätzlichen Ja" zur Mitwirkung an der Forschung müßten mit den USA die Bedingungen ausgehandelt werden. Er sehe da-bei "gute Chancen" auch für deutsche Unternehmen, sagte Waigel. "Nur: Zuerst müssen wir grundsätz-lich ja sagen, dann können wir uns um die genaueren Beteiligungen

# zur US-Offerte wachsen

"Wirtschaft braucht Entscheidung über Weltraumforschung"

THOMAS KIELINGER, Boun In Bonn wachsen die Sorgen, daß die zurückhaltende Reaktion der

Bundesregierung auf das amerikani-sche Angebot einer deutschen Beteiligung an dem SDI-Forschungsprojekt den Interessen der Wirtschaft schaden könnte.

Die Bundesregierung vertritt noch die Auffassung, man werde sich im Falle einer vorschnellen Einwilligung in eine SDI-Kooperation Vorteile verscherzen. Stellvertretend für diese Haltung erklärte der Ministerialdirektor im Bundeskanzleramt, Horst Teltschik, am Ostersonntag in der ZDF-Sendung "Bonner Perspektiven": "Ich persönlich bin der Meinung, wenn wir jetzt bereits sagen würden, wir machen beim Forschungsprogramm definitiv mit, würden wir uns auch zu bilig verkaufen bei unseren Freunden in den USA."

Auch Bundeskanzler Helmut Kohl hat mehrfach - so auf der Wehrkundetagung in München - konstatiert, eine deutsche Teilnahme an der SDI-Forschung komme nur in Frage, wenn der Informationsaustausch über das gesamte Projekt gesichert sei. Keinesfalls könne Bonn sich darauf einlassen, ausgewählte deutsche Spitzentechnologien (zum Beispiel optische Sensoren oder Spiegel) der SDI-Forschung zuzuliefern, von den anfallenden Erkenntissen in Bereichen, in denen die Bundesrepublik nicht direkt beteiligt sei, dagegen aus-geschlossen zu bleiben.

#### Forderungen deplaziert

Selbst Fachleute, die diese Position als durchaus "kaufmännisch ver-nünftig" charakterisiert haben, sehen jetzt einen technologischen Nachteil auf die Bundesrepublik zukommen, wenn Bonn zu lange zögert oder in dem momentanen Frühstadium zu hohe Forderungen stellt. Schon hört man aus Kreisen der US-Industrie unverhohlene Freude über die vorsichtige Haltung der Bundesregierung. Noch ehe das Pentagon sein Resumee der bisherigen amerikani-SDI-Forschungsergebnisse vorgelegt hat - es wird im Juni erwartet-, werden beinahe täglich wichtige Vorentscheidungen über die Vergabe neuer Forschungsaufträge getroffen.

"Man könnte sofort aus dem ame-

rikanischen Forschungsetat Aufträge für unsere Industrie im Werte von einer Milliarde Mark an Land ziehen", kommentierte ein Experte in Bonn. "Aber jetzt verlieren wir erst einmal wieder ein halbes Jahr. Danach ist der Zug womöglich abgelaufen, ein Einsteigen jedenfalls viel, viel schwerer als heute." Maximalforderungen zum jetzigen Zeitpunkt zu stellen, hält mancher Experte für deplaziert; das sei eine Frage für spätere Ver-handlungen und könne heute, wo es um eine grundsätzliche und möglichst schnelle Entscheidung über die Mitwirkung gehe, nur zu politischer Verwirrung über die Bonner Haltung

#### Paris schon eingestiegen

Eine Verhandlungsbasis des "Alles-oder-nichts" erscheint auch deshalb als unrealistisch, weil die US-Regierung SDI nicht als Arbeitsbeschaffungsprogramm für die europäi-sche Industrie" ansieht. Kenner in Bonn verweisen auch immer häufiger auf das Beispiel Frankreich, wo bei offiziell zurückhaltender Rhetorik einzelne Unternehmen, wie die Fa. Thompson CSF, im Rahmen ihrer Möglichkeit bereits voll in die amerikanische SDI-Forschung eingestiegen sind. Doch auch das Angebot des wissenschaftlichen Beraters Präsident Reagans, Keyworth, eine Wirtschaftsdelegation aus der Bundesrepublik könne sich in den USA über Möglichkeiten der SDI-Kooperation informieren, ist bisher nicht angenommen worden.

DW. Tokio

Unterdessen hat die japanische Regierung die Bedingungen für ihre Be-teiligung an dem SDI-Forschungsprogramm formuliert. Japan werde sich nur an den Bereichen beteiligen, in die neben den USA kein drittes Land involviert sei.

Der japanische Außenminister Shintaro Abe begründete gestern diese Bedingungen mit dem Hinweis auf die "politischen Grundsätze" seines Landes beim Austausch von Rüstungstechnologie mit den Vereinigten Staaten. Diese Grundsätze würden den Technologie-Transfer auf die beiden Staaten beschränken, betonte

### Zweifel an Bonns Haltung USA sehen auch positive Aspekte im Vorschlag Gorbatschows

Enttäuschung über Propaganda-Motive / Einverständnis zu Gipfeltreffen begrüßt

FRITZ WIRTH, Washington Die Reaktion der Reagan-Administration auf die jüngsten Vorschläge Gorbatschows hat sich in den vergan-genen 24 Stunden spürbar gemildert. Man weist zwar nach wie vor entschieden den von ihm vorgeschlagenen vorübergehenden Stationierungsstopp von Mittelstreckenrake-ten zurück, ist jedoch bemüht, sich stärker auf die positiven Aspekte des Gorbatschow-Interviews zu konzentrieren, vor allem auf sein prinzipielles Einverständnis zu einem Gipfeltreffen mit Präsident Reagan. Es soll offenbar vermieden werden, daß die von Gorbatschow provozierte Raketen-Diskussion in einen "Krieg der Worte" zwischen Washington und Moskau ausartet, der den geplanten Gipfel belasten könnte.

Während der Sicherheitsberater des Präsidenten, Robert McFarlane, am Montag vom Urlaubsort Reagans in Santa Barbara aus die Vorschläge Gorbatschows scharf als unglaubwürdig" und als "Propaganda" verur-teilte, reagierte man einige Stunden später in der Umgebung des Präsidenten auf die Attacken aus Moskau. in denen diese negative amerikani-sche Reaktion als gefährlich und un-

#### Bischof begrüßt Sowjet-Moratorium

epd, Frankfurt "Manch einem wird ein Stein vom Herzen fallen". So äußerte sich der braunschweigische Landesbischof Gerhard Müller am Ostermontag in seiner Predigt zu der sowjetischen Ankündigung, vorerst keine weiteren Mittelstreckenraketen im europäischen Teil der Sowjetunion aufzustel-

len. Diese Herzenserleichterung verspüre er auch in der Hoffnung, daß von den USA das gleiche zu er-warten sei. Ostern 1985 habe gezeigt, daß die Osterbotschaft voll ihre Gültigkeit habe und die Menschen noch nicht am Ende seien. Es gelte, die Zeichen der Hoffnung und die "Zusage der Zukunft zu sehen".

Bereits am Karfreitag hatte der Stellvertreter des bayerischen Landesbischofs, Hermann Glaser, die Mahnung an die Amerikaner und deren Verbündete gerichtet, man solle den Weltraum "Gottes Sternen über-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

Hoesch AG

Eberhardstraße 12

Telefon (0231) 844-1

Telex 8 22 123 hoew d

4600 Dortmund 1

Eine unparteiische Zeitung für atle, die Integrität und Faime8 verlangen ~

THE

CHRISTIAN

SCIENCE

MONITOR

Eine internationale Zeitung in

englischer Sprache, die über Schlagzeilen hinausgeht und

nach Lösungen für die

Fordem Sie

ein Probeexemplar

The Christian Science Dr. K. Oieter Förster

Savignystraße 28 6000 Frankfurt am Maln 1

Begleitkassetten bzw. Playbac für Amateur- und Profi-Musike

Prospekt gegen Rückporto.

R. Lingwarti, Majorangasse 6
CH-7009 Chur, Schweiz

Gebraucht-Computer

LABIB GMBH, Tel: 0 57 41 / 80 10 Post£ 12 40, 4990 Lübbecke 1

Stelly, Chefredakteure: Peter Gilles, Man-fred Schell, Dr. Gilmler Zehm

Beratung kostenlos
 Angebote unverbindlich
 Ematztelle schr preisginstig
 Alt-Schrott-Conputer zur Er
teilgewinnung laufend gesucht.

An- und Verkauf

Probleme der Welt sucht.

der Wochenausgabe an:

verantwortlich" bezeichnet wurde, wesentlich gelassener. Larry Speakes, der Sprecher des Präsidenten, weigerte sich, diese Angriffe im gleichen Ton zu erwidern, sondern erklärte lediglich: "Die Eskalation stoppt hier."

Im State Department ist man aber enttäuscht darüber, daß Gorbatschow mit seiner Initiative die Weltöffentlichkeit suchte. Mark Palmer, der für Osteuropafragen zuständige Abteilungsleiter im State Department, erklärte: "Wir hatten gehofft, daß von einem neuen Mann im Kreml auch neue und kreative Ideen kommen würden. Diese Idee jedoch ist von Breschnew übernommen. Wir haben in der Vergangenheit schon Gegenvorschläge zu diesen alten Ideen gemacht und radikale Reduzierungen von Offensivwaffen vorgeschlagen, die zu einem gleichgewichtigen und stabilen Kräfteverhältnis im Raketenbereich führen."

Palmer bedauerte, daß Gorba-tschow diese Diskussion zwischen Moskau und Washington in die Öffentlichkeit getragen hat. "Wir möchten, daß Genf ein ernsthaftes Verhandlungsforum bleibt. Es gibt Hoffnungen für einen Fortschritt in

#### Diplomaten als Fluchthelfer?

Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Algier sollen sich nach einem Bericht der Züricher "Weltwoche" als Fluchthelfer für "DDR"-Bewohner betätigen. In dem Bericht wird der Fall des Botschaftsangehörigen Dieter Meier geschildert, der nach Angaben seiner Schwester als Fluchthelfer tätig gewesen und im vergangenen Jahr in Algerien unter mysteriösen Umständen ums Leben

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte dazu, es stebe zweifelsfrei fest, daß bei dem tödlichen Unfall Meiers ein Fremdverschulden auszuschließen sei. Zu dem Bericht über angebliche Fluchthilfe sagte er, wenn sich deutsche Staatsangehörige, auch Angehörige der "DDR", an Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland wenden, werde ihnen im Rahmen des Grundgesetzes

Genf." Es ist deshalb nicht damit zu rechnen, daß Washington die Vorschläge Gorbatschows mit einer offentlich vorgetragenen Gegenimitiative beantworten wird.

Im übrigen reagierte man im State Department vorsichtig und versöhnlich. Im strikten Sinne sei die Tatsache, daß Gorbatschow seine Vorschläge in der Öffentlichkeit gemacht habe, kein Bruch der in Genf vereinbarten Regeln. Diese dort vereinbarte Vertraulichkeit der Gespräche gelte nur für die Verhandlungsdelegationen selbst, nicht für Regierungschefs, erklärte der Sprecher des State Department.

Auch sonst bewertete man im Au-Benministerium die übrigen Außerungen Gorbatschows positiv und wies darauf hin, daß seine Bereitschaft, das amerikanisch-sowjetische Verhältnis zu verbessern, ein ermutigendes Zeichen sei. Bis zu einem erfolgreichen Gipfeltreffen sei jedoch noch viel vorbereitende Arbeit nötig. In Washington verstärkt sich der Ein-druck, daß dieser Gipfel eher später, als bisher vermutet worden ist, stattfinden wird. Man schließt nicht mehr aus, daß er erst im nächsten Frühiahr zustande kommt.

### Warschaus Kritik am Papst verschärft

dpa, Warschau Die Warschauer Attacken gegen Papst Johannes Paul II. wurden gestern durch einen Kommentar des polnischen Parteiorgans "Trybuna Ludu" fortgesetzt. Die Zeitung übte scharfe Kritik an der Instruktion des Vatikans zur Befreiungstheologie, die sich praktisch gegen einen Dialog mit dem Sozialismus richte. "Der antikommunistische Geist.

der dieses ganze Dokument durch-zieht", beweise deutlich, "daß die katholische Kirche in der Zeit des Pontifikats von Karol Wojtyla wieder in geschlossener Formation auf einen Weg zurückgekehrt ist, der die von Johannes XXIII. und Paul VI so mühsam ausgearbeitete Position des Dialogs zugrunde richtet". Die "antikommunistische Verbissenheit" mache es dem Papst offenbar unmöglich, die "riesige Welle des Protests zu sehen, auf die dieses Dokument

### "Sowjets waren die Täter von Katyn"

m Fortsetzung von Seite 1 Was sagt ein um Objektivität bemühter Historiker zu einem solchen Verfahren?

Hillgruber: Nun, die Abhängigkeit Polens von den sowjetischen Geschichtsklitterungen ist ja immer schon dagewesen. Die Sowjets leugnen bis heute das geheime Zusatzprotokoli zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom 23. August 1939, in dem der Plan, Polen zu teilen, niedergelegt ist. Das war schon immer so. Aber die Regime von Gomulka und Gierek hatten doch vermieden, daß heiße Eisen Katyn im sowietisch-kommunistischen Sinne zu interpretieren. Wenn jetzt Jaruzelski diesen Sinn erfüllt, zeigt er. daß seine Abhängigkeit von der Sowjetunion noch größer ist als die der Regime von Gomulka und Gierek.

WELT: Welches sind die wichtigsten historischen Quellen?

Hillgruber: Die wichtigste Untersuchung stammt von einem Offizier der national-polnischen Widerstandsbewegung, der jetzt in den USA eine politisch-wissenschaftliche Professur hat. Er heißt Zawodny. Er hat ein Standard-Werk geschrieben, das auch in deutscher Übersetzung erschienen ist. Der Titel: "Zum Beispiel Katyn – Klärung eines Kriegsverbrechens". München 1971 (Verlag Information und Wissen).

Zawodny beweist, daß die Sowjets die Täter waren. Es ist wichtig, daß die Untersuchung von einem Offizier. stammt, der als polnischer Widerstandskämpfer gegen die Deutschen gekämpft hat. An seinen Aussagen gibt es nicht den geringsten Zweifel.

#### Gespräche zwischen Nord- und Südkorea

dpa, Pjöngjang Nordkorea hat gestern dem Süden die Aufnahme von Parlamentarier-Verhandlungen über eine friedliche Wiedervereinigung des Landes vorgeschlagen. Die Regierung in Seoul reagierte skeptisch, zeigte sich aber bereit, am 17. Mai im Waffenstillstandsort Panmunjon an der Grenze die Gespräche über die Wirtschaftsbeziehungen wiederaufzunehmen. Am 28. Mai beginnen in der südkoreanischen

Hauptstadt Rotkreuz-Verhandlungen

3.

M reltu

über Familienzusammenführung.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hoesch: Erfolg mit Präzision. 0 0 0 0 0 integrierte Produktions-Das ektuelle Unternehhaus begrüßen zu dürfen. 0 menskonzept greift. Eine Entwicklung nach Maß. verfahren der jüngsten Hier finden Sie una: Generation demonstriert Hoesch-Messehaus die Möglichkeiten präzi-Stahlstraße, Freigelände, Die erfolgreiche Anpas-0 Mehrmals ser, flexibler Fertigung sung an veränderte
Marktbedingungen macht
deutlich: Hoesch setzt
sein zukunftsorientiertes von Stabilisatoren. täglich im Halle 16, Stand 920/1020 Oder Präzision etwa am Hoesch. 0 Schmiedag AG -Messehaus: edelter Bänder So kann Konzept präzise um. Mit Halle 3, Stand 1001 E/1401 E ein dreifarbiges Coil in HOESCH ■ mbn – Mathematischer der gleichen Prazision, mit einem Anlagendurchlauf 0 der konsequent aktuelle Beratungs- und LASER mit höchster Genauig-Technologien erschlossen Programmierungsdienst SHOW'85 keit der Farbtreue und neue Produkte ent-GmbH und Abmessungen dank 0 wickelt werden. Spitzen-KOESCH modernster Hoesch-Techprodukte, die auch mornologie hergestellt wer-den. Präzision, weltweit

gen noch im Wettbewerb

Fertigung und Konzeption

ohne Beispiel.

Auf der Hannover Messe

'85 demonstrieren wir wei-

tere Beispiele, wie erfolg-

bestehen. Das Hoesch

Leitmotiv: Erfolg mit

Prazision, Auch in der

0

0





Geitel, Peter Weett, Ditsel Dzi Hertyn, Josephin Gehinofi y: Frankfurt: Dr. Dankwart Go

Korrespondenten-Redaktion: Tho-Kielinger (Leiter), Heinz Heck Günther Bading, Stefan G. Hey-sler Jentach, Rvi Kell, Huns-Jürgen De Shechard Mitarbin Bese Did

Miller, Dr. Mamfred Rowold testile); Mel-nungicu: Enno von Loewenstern; Bundes-wehr: Bildiger Moninc; Oateuropa: Dr. Cari-Guntaf Ströhm; Zeitgeschieht: Walter Ge-litz; Wirtschaft; Gerd Brüggensam, Dr. Leo-Fischer (steller, industriepolitike Hans Bau-munn: Geld und Kreiff: Claus Dertinger; Fosilbeton: Dr. Peter Diltimer, Beinhard Beeth otteller), Gestilgt Weld/WELT dos Bu-chest. Alfred. Starkstone. Peter Büblis (steller), Permechant. Dr. Bainer: Molder, Wa-sinschaft, und Technill: Dr. Dieter Thiorhach; Sport: Prank Quednam, Aus über Welt: Knat Feslor, Reise-WELT und Anto-WELT. Reiner: Horrnapm. Birgit. Crettony-Schiensonit; steller. If Reise-WELT und Little.

Alice 90, Tel. (03 25: 30 41, Telex 8 85 714 Fernicopierer (02 25) 37 34 65

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße L Tel. (0 40) 34 71, Telex Redaktion und Ver-trieb 2 179 018, Anzeigen: Tel. (0 40) 3 47 43 80, Telex 2 17 601 777

4300 Easen 18, Im Teelbruch 160, Tel. (0 28 54) 10 11, Amerigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 879 164 Fernkopierer (6 20 54) 6 27 28 und 8 27 29

3060 Hambover I, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 29 11, Telex 0 22 919 Anacign: Tel. (05 11) 6 49 00 00 Telex 9 230 105

4000 Disseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 1U 37 30 43/44, Anseigen: Tel. (92 11) 37 50 61, Telex 8 587 756

Anzeigen: Tel. (9 69) 77 90 11-13 Telex 4 185 525

9000 Milnchen 40, Schelknestraße 39–43, Tel. (0 89) 2 38 13 01, Telex 2 23 813 Anzeigen: Tel. (6 59) 6 30 80 35 / 38 Telen 3 23 636

Verbesicher. Dr. Ernet-Dietrich Adl Druck in 4200 Easen 18, Im Tealbruch 100: 2070 Abreusburg, Korokamo

vjets ward Fäter

Katyn"

etzung von Seine!

gt ein um Objekting
Historiker zu eine
erfahren?

r. Nun die Abien on den sowieische itterungen ist at in gewesen. Die Sowieische und des geheine den deutschause des geheine  
gt ist Des war to

ber die Regime was bereik hatten doch

seiße Eisen Katyling munistischen Sing

en. Wenn jetz ke in erfüllt, zeigt a.c., keit voo der Sone der ist als die der dika und Gienel

Tika und Gierek

Weiches sind de p torischen Quellen

r. Die wichtigde [-

mmt von einem Offe

olnischen Widen

ier jetzt in den le wissenschaftlich h

eißi Zawodny. B

Werk geschrieben

ner Ubersetzing ex-ntel: Zum Bespelk eines Kriegstabe

197! (Verlag bie

13 beweist, daß det

waren. Es ist with

suchung von eine

der als polnisie;

npier gegen die le

nat. An seinen le

the den geringien

rache zwist

- und Südle

rea ra: gestemen:

atime von Parlace

ungen über ene b

reinigung der land.

Die Regierunge &

Flach wise sine

7. Mei in Wasterst

धकारक रहा देश दिलाहरू

Other die Wirstlab

necerationehmet

inen is der sickere

it Richter Verbric

wienzuszawanille

rikanische Kongreß mit dem Paket

nicht zufriedeogeben wird und pro-

Im Bereich der Telekommunika-

tions-Ausrüstung sind Erleichterun-

gen für ausländische Konkurrenten

in Japan angekündigt, die schon bei

kürzlichen Verhandlungen mit den

Amerikanern bekanntgegeben wur-

den. Die Vorschriften über techni-

sche Standards und Registrierungen

wurden vereinfacht. Die entsprechen-

den Gesetze sollen geändert werden.

In den japanischen Telekommunika-

nons-Beirat, der bei der Formulie-

rung der Regierungspolitik für diese

Branche ein wichtiges Wort mit-

spricht, sollten unter die 22 Mitglie-

der zwei bei ausländischen Firmen

angestellte Japaner aufgenommen

Für den Bereich der elektronischen

Industrie wird Japan Verhandlungen

mit anderen Staaten über den Abbau

der Importzölle anbieten. Computer-

Software wird künftig wie in oen

USA unter dem Urheberschutzgesetz

abgeschirmt werden. Für Holzpro-

dukte kündig: die Regierung einen

Abbau der Einführzölle über eine Pe-

und medizinische Geräte werden die

Bedingungen für die Zulassung aus-

ländischer Tests erleichtert. Die Libe-

ralisierung des japanischen Finanz-

marktes soll von Juli dieses Jahres an

fortgesetzt werden. Die japanische

Wirtschaftshilfe an Entwicklungslän-

der wird erhöht, genaue Zahlen wer-

den aber nicht genannt.

WIRTSCHAFTS JOURNAL

Für lizensierte Pharmaprodukte

riode von drei bis fünf Jahren an.

werden.

tektionistische Gesetze erläßt.

stellt Ausland kaum zufrieden

FRED de LA TROBE, Tokio

Die japanische Regierung hat am

Dienstag ein neues Paket von Maß-

nahmen zur weiteren Marktöffnung

beschlossen. Sie hofft damit, den zu-

nehmenden Handelskonflikt mit den

USA, der Europäischen Gemein-

schaft und den südostasiatischen

Ministerpräsident Nakasone rich-

tete gleichzeitig über das Fernsehen

einen Appell an das japanische Volk,

in dem er zu größeren Importanstren-

gungen und vermehrtem Konsum

aufrie! "Alleo Seiten gleichmäßige

Wettbewerbschancen zu hieten, ist

Japans Verantwortung", erklärte Na-

kasone. Die Regierung will außerdem in den japanischen Medien eine Kam-

pagne für die Expansion der Einfuh-

Trotz vorausgehender Erklärungen, daß Japan diesmal die Tür zu

seinem Markt weit öffnen werde, ent-

halt das Paket wenig konkrete und

unmittelbare Liberalisierungsmaß-

nahmen. Es kündigt im wesentlichen

ein dreijähriges \_Aktionsprogramm\*

an, im Zuge dessen die Zölle weiter

gesenkt, die Importquoten erhöht

oder abgeschafft und das Einfuhrver-

Erste Kommentare in Tokio heben

hervor, daß der Widerstand der japa-

nischen Industrie- und Agrariohhy

gegen eine weitere Liberalisierung

sehr stark war und die von dieseo

Gruppen ahhängige Liberal-Demo-

kratische Partei wirklich einschnei-

dende Maßnahmen nicht genehmig-

te. Man befürchtet, daß sich der ame-

Arbeitsmarktprobleme empfiehlt das

HWWA-Wirtschaftsforschungsinsti-

tut. Hamburg, eine "mehrgleisige Therapie". Als wichtigste Vorausset-

zung für eine Reduzierung der Ar-

beitslosigkeit oennt das Institut in

seiner Puhlikation "Konjunktur von

Morgen" mehr Wachstumsdynamik

der Wirtschaft. Um mehr Arbeitsplät-

ze rentabel zu machen, sollteo die

Kosten der Arbeit im Vergleich zu

denen des Kapitals gesenkt und die

Löhne stärker nach Branchen, Regio-

nen und Qualifikationen differenziert

werden. Das geplante Beschäfti-

gungsförderungsgesetz gehe, ebenso wie die Neuregelung der Ausbil-

dungsordnung, in die richtige Rich-

tung. Das HWWA befürwortet ferner

flexiblere Arbeitszeitregelungen. Er-

forderlich sei aber auch ein Abbau

"überhöhter Schutzvorschriften" für

Indien kauft sechs Airbusse

Paris (dpa/VWD) - Die indische

Fluggesellschaft Air India hat von der

europäischen Airbus Industries, Tou-

louse, sechs Maschinen des Typs

A310-300 gekauft. Wie die französi-

sche Presse berichtete, wurde der

Vertrag in Bombay unterzeichnet.

Außerdem habe die südkoreanische

Regierung ihrer staatlichen Flugge-

sellschaft grünes Licht für den An-

kauf von drei Airbussen des Groß-

Mehr bargeldios gezahlt

Bonn (DW.) - Mehr als 4.7 Milliar-

den Überweisungen, Lastschriften

Prozent mehr als ein Jahr zuvor und

entsprach einer täglichen Arbeits-

menge von rd. 19 Millionen Stück.

Betragsmäßig wurden dadurch 10,5

raumtyps A300 gegeben.

Arbeitnehmer.

fahren vereinfacht werden sollen.

ren starten.

Ländern entschärfen zu können.

### Lücken zu schließen

hdt - Die Zahl der Jugendlichen mit höherer Schulbildung, die sich um einen betrieblichen Ausbildungsplatz bewerben, nimmt immer mehr zu. So berichtet die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen, daß 1984 bereits 19,1 Prozent aller Bewerber im kaufmännischen Bereich die Hoch- oder Fachhochschulreife nachweisen konnten, 1981 waren es erst zehn Prozent.

Ähnlich sieht es im gewerblichen Bereich aus. Hier verdreifachte sich die Zahl der Bewerber mit Hochschulreife auf 6,2 Prozent, die der mit Fachschulreise von einem Drittel auf 41 Prozent.

Auf den ersten Blick ist das eine durchaus erfreuliche Entwicklung, denn schulische Höherqualifizierung des Nachwuchses steht einer Industriegesellschaft im internationalen Wettbewerb gut zu Gesicht. Leider besagen vorgenannte Zahlen wenig über den wirklichen Bildungsstand der Absolventen.

Nicht ohne Grund fordern Kammern und Betriebe seit Jahren eine stärkere Rückbesinnung auf traditionelle Facher wie Deutsch und Rechnen. Solide Kenntnisse auf diesen Gebieten sind nämlich auch im Computer-Zeitalter von existentieller Bedeutung. Zu oft müssen sich Berufsschule und Betriebe bemühen, hier Lücken zu schließen, die sich letztlich zu Lasten der beruflichen Qualifikation auswirken.

### Bedenken gegen Fähre Von JAN BRECH

n Kürze will das Bundeskabinett darüber beraten, ob es der Errichtung einer Eisenbahnfährverbindung zwischen dem sowjetischen Ostseehafen Klaipeda und einem Hafen an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste grünes Licht geben soll. Interesse an einer Eisenbahnfähre

haben zum ersten Mal die Russen in den deutsch-sowjetischen Schifffahrtsgesprächen im Juni 1981 zu erkennen gegeben. Sie wiesen damals auf die ständige Überlastung ihrer Häsen Klaipeda und Tallinn hin, die mit einer Fährverbindung verringert werden könnte. Außerdem - so die Russen - könnte die Fährverbindung zu einer Ausweitung des beiderseitigen Handels führen und es ermöglichen, die im Handel beider Länder störenden Landwege durch Polen und die "DDR" zu umgehen. Daß die Fähre mit einer Endverbindung in Schleswig-Holstein auch militär-strategische Nebeneffekte haben könnte. eben die Russen öffentlich nicht zu, läßt sich aber denken.

Fürsprache findet das Projekt bei der Kieler Landesregierung und den Städten Kiel, Lübeck und Flensburg, die um den Standort konkurrieren. Der von den Sowjets geplante Einsatz von vier oder sechs Fährschiffen, die zum Teil auf deutschen Werften ge-baut werden sollen, und die Errichtung von Umschlagsanlagen könnten Investitionen bis zu einer Milliarde Mark mit entsprechenden Anstoßwirkungen für das Land auslösen. Es sei-nidem im Interesse aller am Osthandel beteiligten deutschen Firmen. so meint Kiel, werin der teuere Landwegtransport auf einen Seeverkehr umgelenkt werde, an dem die Deutschen zu 50 Prozent beteiligt wären. Viel mehr Befürworter des Pro-

jekts gibt es zur Zeit allerdings nicht. Gegen die Fährverbindung sind die Militärs, und die Nordseehäfen Hamburg und Bremen sowie die Küstenschiffahrt befürchten, daß Ladung von ihnen abgezogen wird. Die Reeder schließlich mutmaßen, daß die Russen über diesen Weg zu Lasten ihres Fernostgeschäfts zusätzlichen Containerverkehr für die Transsibirienbahn finden wollen.

Zurückhaltung zeigen zudem die verladende Wirtschaft und die großen Transportorganisationen, weil es bislang keine exakte Projektbeschreibung gibt. Es fehlen Unterlagen über technische Details, über Art, Kosten und Finanzierung der Fährschiffe und über die Infrastruktur in Klaipeda und an der deutschen Ostseeküste: Ungeklärt ist ferner zu welchen Tarifen die Waren nach Schleswig-Holstein transportiert werden sollen und welche Kosten durch die notwendige Umladung von deutschen auf russische Waggons und umgekehrt entstehen. Diese Umladung ist erforderlich, weil die sowjetische Eisenbahn auf Breitspur, die in Westeuropa auf Normaispur fährt.

Spätestens an diesem Punkt ge-winnen die verkehrspolitischen Bedenken an Gewicht. Eine Umschlagsanlage, die den Transport verteuert und zeitlich verzögert, macht wenig Sinn. Vorstellbar wäre eher eine Umspuranlage, durch die umspurbare Wagen auf beiden Schienennetzen eingesetzt werden können. Der richtige Standort dieser Anlage wäre Klaipeda, weil Wagen in Normalspur in Deutschland ankämen und ohne Aufenthalt weiter befordert werden könnten. Zudem wären nur so die Fähren auch auf anderen Fährstrekkeken zu verwenden. Daß die Russen einer solchen Anlage zustimmen, ist freilich unwahrscheinlich. Allein schon die chaotische Organisation des sowjetischen Eisenbahntransports dürfte dazu führen, daß die umspurbaren Wagen überall sonst in der Sowjetunion rollen, nur nicht auf der Strecke von und nach Klaipeda.

Selbst wenn es gelingen sollte, alle Güter, die zur Zeit auf dem Landweg transportiert werden, auf die Fähren zu verlagern, sichert dieses Volumen keine hinreichende Auslarung des deutsch-russischen Warenaustausches über die Fährverbindung wohl nur möglich, wenn ein durchgehender Wagenladungsverkehr gewährleistet ist. Das aber setzt wie etwa bei der Umspuranlage in Klaipeda politische Vorleistungen der Sowjets voraus, die höchst ungewiß sind.

Vorläufiges Fazit: Da zu marktwirtschaftlichen Bedingungen ausreichendes Volumen für die Fähren nicht zu finden ist, werden die Russen versuchen, über politische Preise Ladung umzulenken. Im Internationalen Linienverkehr haben ihre Flotten dabei reichlich Know-how.

**SCHIFFBAU** 

### Die weltweite Werftenkrise ist noch nicht überwunden

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Die internationale Schiffbaukrise ist noch nicht überwunden. Auch im letzten Jahr ging der Auftragsbestand der westeuropäischen Werften insgesamt zurück. Außer den skandinavischen Ländern und Holland konnte nur die Bundesrepublik Deutschland einen Zuwachs verzeichnen; und zwar um 21,8 Prozent auf 0,71 Millionen Bruttoregistertonnen (BRT). Das war allerdings nur ein Sechstel des Bestands der gesamten europäischen OECD-Zone von 4,41 Mill (BRT).

Demgegenüber konnte Japan einen Auftragsbestand von 12,29 Mill. BRT vorweisen, was aber gleichwohl einen Rückgang von 11,2 Prozent bedeutete. Die Länder der beiden Zonen zusammengenommen, die dem Schiffahrtsausschuß der OECD angehören, verbuchten einen Rückgang

ihres Auftragsbestands um 13,1 Prozent auf 16,70 Mill. BRT.

Japan schneidet also immer noch verhältnismäßig gut ab. Außerdem ist zu bedenken, daß die an den Stapelläufen gemessene japanische Produktion 1984 um 45 Prozent auf 9.7 Mill. BRT zunahm, wodurch der Auftragsbestand stark abgebaut wurde. An Neuausträgen wurden von Japan 6,4 Mill BRT verbucht - gegenüber nur 2.55 Mill. BRT bei den westeuropäischen Staaten.

Allerdings stellen die OECD-Experten fest, daß inzwischen auch die japanischen Werften einem verstärkten Wettbewerbsdruck anderer asiatischer Staaten ausgesetzt sind. Im Schnitt seien die westeuropäischen Werften beim Bau von einfachen Mineralfrachtern mehr als doppelt so teuer wie die Werften Südkoreas.

STEUERREFORM / Gespräch mit dem Finanzministerium über Änderungswünsche

WELT DER WIRTSCHAFT

### Kirchen befürchten bei der geplanten Neues Liberalisierungspaket Regelung hohe Einnahmeausfälle

HEINZ HECK, Bonn In der Schlußphase der Beratungen des Steuerreformgesetzes kommt es morgen erneut zu einem Gespräch zwischen Vertretern der Kirchen und des Finanzministeriums über die Auswirkungen der Steuersenkung auf die Kirchensteuereinnahmen. Auf Initiative von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hatten die Bundesländer Bonn am 8. Februar dieses Gespräch nahegelegt.

Die Kirchen sind mit der im Gesetz geplanten Regelung für die Bemessung der Kirchensteuer unzufrieden. Sie befürchten im Vergleich zu Bund, Ländern und Gemeinden überproportionale Steuerausfälle und zielen mit ihren Änderungsvorschlägen de facto auf eine geringere Entlastung der Familien mit bis zu drei Kindern.

Zur Vorgeschichte: Die Kirchen-steuer hatte sich his 1974 lediglich an der Höhe der Lohn- und Einkommensteuer orientiert. Die Anwendung des Kirchensteuer-Hebesatzes (bei der katholischen Kirche beute neun, bei der evangelischen überwiegend neun, zum Teil acht oder zehn Prozent) auf die zu zahlende Lohn- und Einkommensteuer ergab die endgültige Kirchensteuerschuld.

Mit der Neuregelung des Familienlastenausgleichs ab 1975 wurden die Kinderfreibeträge durch das Kindergeld ersetzt, so daß sich die Lohnund Einkommensteuer als Bernes-sungsgrundlage der Kirchensteuer gerade für Familien mit Kindern erhöhte. Um diese zusätzliche Belastung zu vermeiden, wurde in das Einkommensteuergesetz (EStG) der Paragraph 51a eingeführt; danach wird die Lohn- und Einkommensteuer um die Kindergeldbeträge ge-

**AUF EIN WORT** 

Wirtschaft

jedenfalls die Markt-

wirtschaft - ist kein

Nullsummen-Spiel",

in dem man dem einen

nur geben kann, was

man dem anderen

nimmt. Der Struktur-

wandel in und zwischen

den entwickelten und

den sich entwickelnden

Regionen dieser Erde

muß und kann so ablau-

fen, daß sich langfristig

die Effizienz des Ge-

samtsystems - das wir

Weltwirtschaft nennen

Dr. Aifred Herrhausen, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Bank AG

FOTO: JUPP DARCHINGER

verbessert.

kürzt. Ungeachtet der späteren Kindergelderhöhungen siod diese Abzugsbeträge seit 1978 mit 600 Mark für das erste, 960 für das zweite und 1800 Mark für das dritte und jedes weitere Kind zur "Schonung" der Kirchensteuereinnahmen unverändert geblieben.

Der Bonner Gesetzentwurf sieht ah 1986 einheitliche Abzugsbeträge von 600 Mark je Kind vor. Damit sind die Kirchen nicht einverstanden. Sie rechnen mit einem Einnahmerückgang von über zwöli Prozent, also einem relativ höheren Ausfall als die drei Gebietskörperschaften. Ihr Gegenvorschlag: Sie lehnen Abzugsbetrage für das erste und zweite Kind ganz ab; für das dritte und jedes weitere Kind hatten sie zunächst 900, inzwischen 1200 Mark, empfohlen. Schätzungsweise 85 his 90 Prozent aller Kinder leben in Ein- und Zwei-Kinder-Familien, die nach dem Vorschlag der Kirchen deutlich stärker belastet würden. Erst ah vier Kindern, also in nur wenigen Fällen, ergabe sich im Vergleich zum Regierungsvorschlag eine gleiche oder günstigere Regelung.

Im Finanzministerium widersetzt man sich nicht nur wegen dieser Mehrbelastungen einer Anderung

STAHLSTREIT

USA wollen mit

Die US-Regierung hat erste Anzei-

chen für ihren Verhandlungswillen in

dem Stahlstreit mit der Europäischeo

Gemeinschaft gezeigt. Diesen Schluß ziehen Brüsseler Beobachter aus der

Tatsache, daß die USA am Montag -

dem ersten Tag nach Ablauf einer

zweimonatigen Frist - keine neuen

Beschränkungen der Stahlimporte

aus der EG beschlossen hat. Dies

wurde am Dienstag bei der EG-Kom-

mission bestätigt.

EG verhandeln

werden administrative Einwande geitend gemacht. Denn Bonn muß aufgrund der höchstrichterlichen Rechtsprechung den Halbteilungsgrundsatz verwirklichen. Nach Prüfungen ist Finanzminister Gerhard Stoltenberg überzeugt, daß dies nur mit für alle Kinder einheitlichen Sätzen praktikabel zu gestalten ist.

Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Wenn bei Scheidung in einer Vier-Kinder-Familie je zwei Kinder zu Mutter und Vater kommen, so werden aus Freibeträgen von 600 pius 960 plus zweimal 1800, also 5160 Mark, zweimal 600 plus 960, also 1560 Mark Die Entlastung läge also im Vergleich zu einer intakten Familie mit vier Kindern deutlich niedriger. Ganz allgerrein wird in Bonn argumentiert, die Kirchen hätten in der Vergangenheit ebenso wie die öffentlichen Hande heimliche Steuererhöhungen (als Ergebnis von Steuertarisprogression und Inflation) kassiert. Genauso wie der Staat müßten sich auch die Kirchen mit niedrigeren Einkunften begnügen. Vor allem aber wird die Verlagerung in der Steuerbelastung von Kinderlosen auf Familien mit kindern als .storend" empfunden.

Als letzten Ausweg würden sich die Kircheo wohl mit einer Verringerung des geplanten Abzugsbetrags von 600 auf 460 Mark je Kino zufriedengeben. Doch ist mit einem Einlenken Stoltenbergs nicht zu rechnen.

## Ausländer

VWD, Washington

Ausjändische Anleger haben 1984 mehr Aktien US-amerikanischer Unternehmen verkauft als gekauft. Insgesamt erwarben sie Aktien im Wert voo knapp 60,46 Mrd. Dollar, während sie Aktien im Wert von fast 63,4 Mrd. Dollar abstießen. Wie der Federal Reserve Board, der eine entsprechende Jahresstatistik veröffentlichte, dazu anmerkte, habe sich damit gegenüber dem Kalenderjahr 1983 ein deutlicher Wandel vollzogen. Damals waren ausländische Anleger mit einem Saldo von insgesamt 5,51 Mrd. Dollar Nettokäuser gewesen.

Die EG-Behörde hatte für die Osterfeiertage einen "Krisenstab" einberufen, um im Falle neuer Lieferbeschränkungen umgehend reagie-ren zu können. Wie weiter bekannt wurde, liegen inzwischen Anzeichen dafür vor, daß Washington auf ein EG-Verhandlungsangebot eingehen wird. Die Kommission hatte Ende März eine neue Konsultationsrunde für den 22. April vorgeschlagen. Die am Montag abgelaufende 50-Tage-Frist, die auf dem Massenstahlabkommen von 1982 basiert, bezieht sich auf Produkte, deren Einführen hisher noch nicht beschränkt sind.

Dazu gehören neben Halbzeug auch Elektrobleche, Drahterzeugnisse und zinnloser Stahl. Das US-Handelsministerium hatte der EG bereits im Februar vorgeworfen, die Massenstahlrestriktionen durch erhebliche Lieferzunahmen bei diesen Erzeugnissen umgangen zu haben.

#### **NEW YORKER BÖRSE**

#### HWWA: Löhne nach verkauften Aktien Regionen differenzieren Hamburg (VWD) - Zur Lösung der

Anders war die Entwicklung bei US-Anleihen: Hier erwiesen sich die toren im Ausland als stark Käufer. Nach der erwähnten Statistik beliefen sich die Nettokäufe von US-Anleihen, dazu gehören auch neue, im Ausland emittierte Unternebmensobligationen, auf rund 13.2 Mrd. Dollar. Dieser Saldo ergab sich aus Käufen in Höhe von 39,15 Mrd. Dollar, denen Verkäufe über rund 26.03 Mrd. Dollar gegenüberstanden. 1983 hatte der Saldo 903 Mill. Dollar betragen. Aus deo Daten geht ferner hervor, daß die Anleger aus ölexportierenden Ländern 1984 wie im Vorjahr vor allem Aktien von US-Unternehmen abgestoßen haben. Ihre Netto-Aktienverkäufe stiegen deutlich auf knapp zwei Mrd. Dollar nach 808 Mill. Dollar 1983.

ten kann nach Einschätzung der Degussa AG, Frankfurt, noch immer nicht gesprochen werden. Im jüngsten Marktbericht räumen die Analysten ein, daß es den Metallen zumindest aber gelungen sein dürfte, sich zunächst einmal von ihren Fehruar-Tiefs zu lösen. Nach wie vor bleibe freilich die Abhängigkeit von der Entwicklung des Dollarkurses und der Dollarzinsen bestehen.

#### Stahlproduktion gestiegen

Düsseldorf (dpa) - Die Hüttenwerke in der Bundesrepublik haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres mit 10,12 Millionen Tonnen Rohstahl 2.8 Prozeot mehr erzeugt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für Roheisen meldete die Außenstelle Düsseldorf des Statistischen Bundesamts eine Produktionssteigerung von 4,9 Prozent auf 7,73 Millionen Tonnen. Im März nahm die Rohstahlproduktion gegenüber dem Februar um 12.2 Prozent auf 3,59 Millionen Tonnen zu. An Roheisen wurden mit 2,73 Millionen Tonnen 12,5 Prozent mehr erschmolzen. Dazu wies das Bundesamt darauf hin, sowohl mehr Produktionstage als auch eine höhere tägliche Leistung hätten zur Steigerung beigetragen.

en ind

hst-

an In-

ıdes

: die sität

ein-der

Fa-

Bot-

"Zinkpreise bleiben stabil" Hamburg (dpa/VWD) - Die Preise an den internationalen Zinkmärkten dürften 1985 stahil bleiben. Das HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung, Hamburg, geht in einer Analyse davon aus, daß der Zinkverbrauch in den westlichen Inoustrieländern 1985 gegenüber dem Vorjahr wieder um zwei Prozent auf 4.8 Millionen Tonnen und die Produktion um drei Prozent auf 497 Millionen

#### und Schecks haben die Sparkassen und Landesbanken im vergangenen Tonnen steigen wird. Jahr bearbeitet. Das waren gut sechs

China sichert Reform Peking (dpa/VWD) - China will seine Wirtschaftsreform durch eine Fülle von Gesetzen gegen Mißhrauch schützen. Als Beispiele für besonders dringliche Vorhaben nannte ein Regierungsexperte in einem Interview mit der Tageszeitung "China Daily" gesetzliche Maßnahmen zum Verbraucherschutz, gegen willkürliche Preisanhehungen sowie zur hesseren Absicherung von ausländischen Investoren. Zu dieser Arbeit sollen westliche Berater hinzugezogen werden. Wie der Chef des Forschungsinstitutes für Wirtschaftsgesetzgebung in Peking, Gu Ming, sagte, könne China auf dem Weg zu einer mehr marktorientierten Volkswirtschaft viel von den Erfahrungen westlicher Länder lernen. Als Probleme nannte er Markenschwindel, Devisenvergehen und Konkursverwaltung.

EG / Die landwirtschaftlichen Einkommen sind im letzten Jahr deutlich gestiegen

### Seit 1973 real erhebliche Einbußen

WILHELM HADLER, Brüssel Die landwirtschaftlichen Einkommen sind im vergangenen Jahr in den meisten EG-Ländern (nach einem starken Rückgang 1983) wieder deutlich angestiegen. Dies zeigt eine Untersuchung der Brüsseler Kommission. Im längerfristigen Vergleich (1973 bis 1984) mußten die Bauern in der Bundesrepublik (minus zwölf Prozent), in Frankreich (minus elf Prozent) und in Großbritannien (minus neun Prozent) jedoch erhebliche reale Einbußen verkraften.

Filr die Gemeinschaft insgesamt ergab sich 1984 eine Zunahme der Einkommen aller in der Landwirtschaft Beschäftigten (Nettowertschöpfung zu Faktorkosten je Arbeitseinheit) um 4,3 Prozent (1983: minus 6,1 Prozent). Einen gleich hohen Zuwachs registrierte die Kommission für die Einkommen der selbständigen Landwirte und ihre mithelfenden Familienangehörigen.

Besonders stark war das Wachstum bei den Gesamtbeschäftigten in Dänemark (plus 35,5 Prozeot), Griechenland (plus 11,6 Prozent) und Großbritannien (plus 10,1 Prozent). Über dem Durchschnitt lagen außerdem die Landwirte in Irland (plus 7,4 Prozent), in den Niederlanden (plus 6,0 Prozent) und in der Bundesrepublik (plus 5,7 Prozent). Die französischen Bauern mußten mit nur zwei Prozent Wachstum vorliebnehmen. Und für Belgien (minus 6,5 Prozent), Italien (minus 1,1 Prozent) und Luxemburg (minus 0,5 Prozent) wurde sogar ein Bückgang verzeichnet.

Entscheidend für die Einkommensentwicklung waren zwei gegenläufige Faktoren: die zum Teil spektakulär gestiegenen Erntemengen und die anhaltende Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Erzeugerpreisen und den Preisen für landwirtschaftliche Betriebsmittel. Wegen der günstigen klimatischen Bedingungen war 1984 ein Rekordjahr für Getreide (plus 28 Prozent) und Ölsaaten (pius 30 Prozent). Starke Produktionssteigerungen gab es auch bei Kartoffeln und Zuckerrüben, Gemüse und den meisten Fleischarten (außer Geflü-

Die Schere bei den Input- und Output-Preisen machte jedoch einen Teil der höheren Verkaufserlöse wieder zunichte. Während die Erzeugerpreise im EG-Durchschnitt um 3,5 Prozent stiegen, kletterten die für von der Landwirtschaft benötigte Güter und Dienstleistungen um 6.1 Prozent. In den meisten EG-Ländern wurde dies jedoch durch die höhere Ernte mehr als kompensiert.

Entsprechend variiert die Einkommensentwicklung auch nach der Spezialisierung der Landwirte. Reine Getreidebetriebe verzeichneten eine Zunahme von 23 Prozent, Schweinemästereien erwirtschafteten sogar ein Plus von 27 Prozent.

Billionen DM bewegt, das waren 10 Prozent mehr als 1983. Nach Angaben des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes sind nahezu alle 591 Sparkasseo on line an ein Rechenzentrum angeschlossen. Im Überweisungsverkehr kounte der beleglose Anteil weiter auf 47 Prozent verbessert werden Durch den elektronischen Zahlungsverkehr für individuelle Überweisungen (EZÜ), an dem inzwischen

nahezu 95 Prozent der Sparkassen und Landesbanken aktiv beteiligt sind, wird sich der Anteil der beleglosen Zahlungen weiter erhöhen.

Vom Dollar abhängig Frankfurt (VWD) - Von einer Trendwende an den Edelmetallmärk-

...in 7 Tagen beginnt die Messe der Messen.



INDIEN / Wirtschaft hofft auf weitere Liberalisierung

### Made in Germany ist gefragt

"Die Zeit ist gekommen für ein großes, stolzes und starkes Indien." Dieser Slogan, mit dem die regierende Kongreßpartei wirbt, erfaßt die gegenwärtige Stimmung im Land. Der Optimismus beruht auf verschiedenen Ursachen: Im Vergleich zu den 70er Jahren befindet sich die Wirtschaft gegenwärtig in einer Phase des Aufschwungs. Das industrielle Wachstum beträgt 4,5 Prozent, mit einer weiteren Steigerung wird gerechnet. Gleichzeitig ist die Inflationsrate auf eine einstellige Ziffer gesunken. Die Regierung spricht sogar von lediglich fünf Prozent. Die Ernten, von denen Indien nach wie vor entscheidend abhängig ist, brechen Rekorde. In den Getreidesilos lagern

-Wenn die-Wissenschaft für Sie ein Thema ist:

DIE WELT Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Sestellung innerhalb von 7 Tagen i Absende-Datum genugti schriftlich zu widerrufen bei OIE WELT. Vertneb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

An DIE WELT, Vertneb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 **Bestellschein** 

Bitte hefem Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis zuf weiteres die WELT. Det monat-liche Bezugspreis beträgt DM 26/20/Ausland 35/30, Luttpostversand auf Anfrager, ameilige Versand- und Zustellkosien sowie Mehrwert-steuer eingeschlossen.

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halh son i Tagen (Absender (Jutum genugt) schnitlich zu widerzufen bei Die WELT. Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 30 😤

22 Millionen Tonnen. Zement war vor fünf Jahren fast nur auf dem Schwarzmarkt zu haben. Seither hat die Zementanduktion um 50 Prozent gesteigert. Ebenfalls um 50 Prozent stieg im gleichen Zeitraum die Kohleförderung. Die indische Erdölförderung hat sich in den letzten sechs Jahren verdreifacht auf 30

Millionen Tonnen pro Jahr. Aber es gibt auch Engpässe: Die Infrastruktur ist unzureichend ausgebaut: die Finanzierung neuer Investitionen, die das weitere Wachstum garantieren sollen, bereitet Schwierigkeiten. Dennoch überwiegen für indische Geschäftsleute die positiven Entwicklungen. Sie hoffen auf einen größeren Entfaltungsspielraum für

G. KRÜGER, Bombay die Privatwirtschaft, auf die Fortsetzung einer liberaleren Importpolitik, auf weitere Erleichterungen für die Genehmigung von Lizenz- und Joint-Venture-Verträgen und auf vereinfachte Verwaltungsverfahren.

Indiens Wirtschaftsaufschwung wirkt sich auch auf die deutsch-indischen Beziehungen gut aus. Der Handel zwischen beiden Ländern erreich-1984 die neue Rekordmarke von mehr als vier Milliarden DM durch eine Steigerung der deutschen Exporte um 24 Prozent und der Importe um 13 Prozent.

132 deutsch-indische Kooperatio-nen (Lizenzverträge und Joint-Venture-Gründungen) wurden 1984 von den indischen Behörden genehmigt, mehr als je zuvor seit dieses Genehmigungsverfahren nach Unabhängigkeit Indiens eingeführt worden ist. Selbst in die Statistiken der deutschen Privatinvestitionen gerät Bewegung; einem Bereich deutsch-indischer Beziehungen, der seit Jahren stagnierte. Zahlreiche deutsche Firmen entschließen sich, in Indien neu zu investieren oder zu erweitern. Die zunehmende Zahl deutscher Besucher und Wirtschaftsdelegationen unterstreicht das Interesse.

In welchen Bereichen die deutsche Wirtschaft besondere Chancen hat, erklärte der stellvertretende Leiter der indischen Planungskommission. Manmohan Singh, kürzlich einer Wirtschaftsdelegation aus Nordrhein-Westfalen: Schwerpunkte des 7. Fünfjahresplanes seien die Entwicklung der Landwirtschaft und der Ausbau der Infrastruktur. Kunstdünger und die Erweiterung künstlicher Bewässerungsanlagen sollen helfen, den Agrarsektor zu modernisieren. Im Bereich der Infrastruktur ist eine Verbesserung der Stromversorgung vorgesehen. Die neu zu errichtenden Kapazitäten sollen primär mit Kohle betrieben werden.

Besondere Aufmerksamkeit wird auch dem Transportwesen geschenkt. Im Vordergrund steht eine Erhöbung der Kapazität der Eisen-bahn und der Schiffahrt. Die Zahl der Lizenzen für die Herstellung von Kraftfahrzeugen aller Art ist sprunghaft gestiegen - allerdings fast ausschließlich zugunsten japanischer Unternehmen. Gute Chancen bestehen jedoch noch in der Zulieferindustrie. Der einflußreiche Leiter der technischen Behörden, die über Lizenzvergaben entscheiden, R. R. Latey, nannte vor Deutschen als weitere chancenreiche Schwerpunkte Maschinenbau, Mineralaufbereitung, Verfahrenstechnik, Umweltschutz, elektrotechnische Erzeugnisse, Elektronik, Telekommunikationsausrüstung und den Ölsektor.

Made in Germany hat traditionell einen guten Klang in Indien. Die Bundesrepublik gehört zusammen mit Großhritannien und den USA zu den wichtigsten Know-how-Gebern der Wirtschaft. Allerdings nimmt die Konkurrenz zu. Fast spektakulär ist die japanische Automobilindustrie in den indischen Markt eingedrungen. Der Ruf japanischer Werkzeugmaschinen beginnt den der deutschen zu überflügeln. Auch europäische Nachbarn, wie Frankreich oder Italien, engagieren sich stärker.

LATEINAMERIKA / Lösung der Schuldenkrise rückt näher, aber kein Ende in Sicht

### IWF-Auflagen werden kaum erfüllt

WERNER THOMAS, Miami ihre Zahlungsunfähigkeit bekennen Amerikanische Bankiers feierten die Umschuldungsvereinbarungen als Meilenstein. Dies ist die letzte Phase der Krise; Mexiko hat den Weg gewiesen", verkündete William Rhodes, der Präsident des New Yorker Finanzimperiums Citibank and Citicorp., der für die Gläubiger-Banken die Verhandlungen steuerte. Sein Gesprächs- und Vertragspartner Jesus Silva Herzog äußerte sich dagegen vorsichtiger. Der mexikanische Finanzminister würdigte wohl das Abkommen. Er erinnerte jedoch an die noch ungelösten Probleme seines Landes und der gesamten lateinamerikanischen Region.

Die meisten Kommentatoren tendieren zu der vorsichtigeren Lageeinschätzung Silva Herzogs nach der Umschuldung von fast 49 Milliarden Dollar der mexikanischen Auslandsschulden (etwa 100 Milliarden Dollar). Sie weisen besonders auf die prekäre Situation Argentiniens und der Andenländer Peru und Bolivien hin.

Mexiko spielte bisher immer eine Art Führungsrolle auf diesem Sektor. Die Welt war im August 1982 an die explosive Schuldenmisere erinnert worden, als die Regierung des damaligen Präsidenten José Lopez Portillo

Der nach dem Staatsstreich vom

Ostersamstag in Sudan an die Macht

gekommene General Abderahman Si-

war-al-Dahab muß mit enormen wirt-

schaftlichen Schwierigkeiten fertig-

werden, die das gestürzte Regime des

Präsidenten Dschafar Numeiri hin-

terließ. Die in den letzten Monaten

durch die Trockenheit und die weite-

re massive Zuwanderung von Flücht-

lingen aus den Nachbarländern ver-

schärfte wirtschaftliche Lage hatte

schließlich zusammen mit dem Be-

schluß des ehemaligen Präsidenten

Numeiri, die Subventionen für

Grundnahrungsmittel stark abzu-

bauen und den Brotpreis um ein Drit-

tel anzuheben, zu den Unruhen und

Sudan, das die Weizenkammer

Afrikas sein kõnnte, wurde 1984

durch die Trockenheit hart getroffen.

Sie führte zu Wanderungsbewegun-

gen von rund vier Millionen Sudane-

sen innerhalb des Landes und zum

Eintreffen von über einer Millionen

Flüchtlingen hauptsächlich aus

Athiopien. Diese Entwicklung löste

eine weitere ernste Verschärfung der

Wirtschaftslage aus. Die im Süden

des Landes als Folge der anhaltenden

Unsicherheit beschlossene Einstel-

lung der Erdölsuche durch die ame-

rikanische Gesellschaft Chevron und

der Bauarbeiten am Jonglei-Kanal

führten zu einem starken Rückgang

der Ausgaben ausländischer Gesell-

schaften und damit der Devisenein-

nahmen. Chevron hatte 1983 im Su-

dan monatlich 17 Millionen Dollar

aufgewandt; Anfang 1984 waren es

noch monatlich sechs Millionen Dol-

Landes wird auf neun Milliarden Dol-

Die Auslandsverschuldung

lar und später noch weniger.

dem Sturz des Regimes geführt.

SUDAN / Flüchtlinge verschärfen wirtschaftliche Lage

Relativ hohe Verschuldung

MICHEL GARIN, Kairo lar geschätzt, der Schuldendienst be-

mußte. Austeritätsmaßnahmen des Nachfolgers Miguel de la Madrid, die mit Umschuldungs-Konzessionen und neuen Krediten belohnt wurden, beeinflußten die Entscheidungen anderer Nationen, die gleiche schmerzliche Strategie zu wagen. Gleichzeitig verzeichnete der Subkontinent im vergangenen Jahr eine leichte Kon-

von 2,6 Prozent. Brasilien, mit über 100 Milliarden Dollar Auslandsschulden Weltrekord-Inhaber, und selbst Argentinien, 47 Milliarden Dollar, riefen wie Mexiko den Internationalen Währungsfonds (IFW) zu Hilfe und akzeptierten Stabilitätsprogramme. Argentinien hatte einmal die Bildung eines

junktur-Verbesserung mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate

Schuldner-Kartells propagiert. Beide Länder werden aber ihre Absichtserklärungen nicht erfüllen können. Der Währungsfonds stornierte bereits zugesagte Tranchen. Die Privatbanken zögerten wiederum mit weiteren Umschuldungsabkommen. Brasilien genießt jedoch trotz der ungewissen gesundheitlichen Situation

des neugewählten Präsidenten Tancredo Neves das Vertrauen seiner Gläuhiger, Das ist auch nötig. Das

läuft sich jährlich auf 800 Millionen

Dollar. Die Inflation beträgt 40 Pro-

zent. Das Sudanesische Pfund verlor

innerhalb eines knappen Jahres über

die Hälfte seines Wertes. Wurde der

Dollar im Mai 1984 offiziell noch mit

1,28 SPF gehandelt, so waren es im Marz 1985 bereits 2,6 SPF.

Das Defizit der Handelsbilanz er-

höhte sich weiter. Allein die Erdöl-

rechnung nimmt über die Hälfte der

Devisenressourcen in Anspruch. Die

15 dem "Pariser Cluh" angehörenden

westlichen Länder hatten Sudan im

Mai 1984 zum vierten Mal in fünf Jah-

ren eine Umschuldung der Außenver-

hindlichkeiten gewährt. Khartum

konnte zudem auf eine erhebliche fi-

nanzielle Unterstützung des Westens

rechnen, wobei die Vereinigten Staa-

ten vor der EG und Saudi-Arabien an

Die Ende 1983 eingeleitete "Islami-

sierung" der Wirtschaft hatte eine völ-

lige Stagnierung des Geschäftslebens

zur Folge. So wurden die ausländi-

schen Banken aufgefordert, sich der

neuen Gesetzgebung anzupassen.

Vorgesehen war auch, das bisherige

die sislamische Einheitssteuer" von

2.5 Prozent aller Einnahmen "zugun-

sten der Armen" zu ersetzen. Sollte

dieses Projekt vom neuen Regime

realisiert werden, gingen die Staats-

heute die Auffassung, daß die "klassl-

schen" westlichen "Heilmittel" wie

eine strikte Haushaltspolitik mit ei-

ner Steigerung der Exporte hei gleichzeitiger Verminderung der Ein-

fuhren nicht mehr ausreichen, um die

Wirtschaft zu sanieren. Internationale

Hilfe sei notwendig.

(AFP)

Internationale Experten vertreten

einnahmen erheblich zurück.

uersystem aufzugeben und durc

der Spitze standen.

sichtlich 3,5 Mrd. Dollar neue Kredite ausländischer Banken, um seinen Zinsverpflichtungen nachzukom-men. Denn der Handelsbilanzüberschuß wird in diesem Jahr voraussichtlich nur 8,5 Mrd. Dollar erreichen - nach 13 Mrd. Dollar 1984. Argentinien ist ein anderer Fall.

Land braucht dieses Jahr voraus-

Der neue Wirtschaftsminister Juan Sourrouille (44) weiß nicht, wie er das Inflationsproblem bekämpfen soll. Die Lebenshaltungskosten stiegen in den letzten zwölf Monaten um 851,5 Prozent, im März allein um 26,5 Prozent. Dem IWF war für dieses Jahr ein Inflationsziel von 150 Prozent versprochen worden. Sourrouille sagt offen, daß es "schwierig" sei, die Austeritätsauflagen einzuhalten.

Noch schlechter geht es den beiden Andennationen Peru und Bolivien, die seit Monaten keine Schuldendienste mehr leisten. In keinem dieser Länder zeichnet sich eine baldige Besserung der Lage ab. Bolivien droht dieses Jahr gar eine fünfstellige Inflationsrate (1984: mehr als 2000 Prozent). Sowohl in Peru als auch in Bolivien finden in den nächsten Monaten Wahlen statt. Einige Wahlkämpfer fordern wieder ein Schuldenkartell.

#### **OECD:** Weniger Ausleihungen

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

An den internationalen Kapitalmärkten hielt der Abwärtstrend auch im März an: Gegenüber dem Vormonat schrumpften die Ausleihungen insgesamt auf 14 (18,4) Milliarden Dollar. Im ersten Quartal 1985 waren es 54,7 Milliarden Dollar gegenüber 63,7 Milliarden im letzten Quartal 1984, wie dem jüngsten Kapitalmarktbericht der OECD zu entnehmen ist. Im Februar hatte sich beim Dreimonatsvergleich noch ein Anstieg erge-

den Auslandsohligationen brachte der Monatsvergleich einen starken Rückgang auf 9,68 (13,93) Milliarden Dollar, während quartalsmä-Big das Niveau mit 36,91 (36,34) Milliarden Dollar gehalten werden konnte. Aufgrund der Wechselkursunruhen war dabei ein stärkerer Trend zu floating rates" festzustellen.

Bankkredite schrumpften auf 4.31 (4.52) bzw. 17.78 (27,41) Milliarden Dollar, Darin sind aber die Kredite zur Schuldenkonsolidierung mit enthalten. Ohne diese erreichten die Bankkredite (mit 24 Milliarden Dollar auf ein Jahr gerechstellt die OECD fest.

Die OECD-Länder waren an den Kreditaufnahmen im Februar mit 73 Prozent beteiligt, gegenüber 82 Prozent in den sechs vorangegangenen Monaten. Mehr als jeweils eine Milliarde Dollar aufgenommen hatten die USA, Japan, Frankreich und Kanada. Die Entwicklungsländer kontrahier-ten mit 1,8 Milliarden Dollar den höchsten Betrag seit Oktober 1984, davon Südkorea 900 und Malaysia 600 Millionen Dollar, und die Ostblockstaaten 560 Millionen Dollar.

FRANKREICH / Kapitalmarkt wird liberalisiert

### Eurofranc-Anleihen möglich

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Die französische Regierung setzt

ihre Liberalisierungspolitik fort. Nachdem sie den Preisstopp und die Devisenkontrollen im Reiseverkehr gelockert hat, ist jetzt der Kapital-markt an der Reihe: Zum ersten Mal seit Mai 1981 dürfen wieder Eurofranc-Anleihen emittiert und von Deviseninländern gezeichnet werden. Die Franzosen können damit wieder frei konvertierbare Devisenforderungen erwerben.

Den Reigen eröffnet heute die staatliche Gaz de France (GdF) mit einer Euro-Anleihe über 500 Millionen Franc, Sie läuft über 15 Jahre, wobei der Emittent wie der Investor alle fünf Jahre die Rückzahlung verlangen kann. Für den ersten Fünfjahresabschnitt beträgt die Verzinsung 11.25 bis 11.38 Prozent.

So hat sich selbst eine amerikanische Bank an dem vom verstaatlichten Credit Commercial de France (CCF) geleiteten Emissionskonsortium beteiligt. Allerdings will das Finanzministerium die Beträge solcher Anleihen auf monatlich höchstens 700 Millionen Franc begrenzen, um eine Kapitalflucht zu unterbinden. Die derzeitige Emission wendet sich vor allem an institutionelle Anleger.

Zu dieser begrenzten Liberalisierungsmaßnahme hat sich die Regierung angesichts der stabilen Haltung des französischen Franc im Europäischen Währungssystem (EWS) – ins-besondere gegenüber der D-Mark – entschlossen. Mit zuletzt 3,05 Franc erreichte der Franc seine beste Notierung seit der letzten Paritätsbereinigung vom 21. März 1983.

triede t

Darüber hinaus hat das Finanzministerium für alle Anleiheemissionen und für Kapitalerhöhungen eine Reihe von administrativen Erleichterungen angekündigt. Danach dürfen insbesondere die Mitglieder der Emissionskonsortien und der Konsortialführer selbst künftig von den Emittenten frei gewählt werden. Auch wird am "kleinen Markt", an dem Anleihen freigegeben werden können. das jährliche Emissionslimit von zur Zeit 200 auf 500 Millionen Franc und ab Anfang 1986 auf eine Milliarde Franc heraufgesetzt.

Dadurch und durch die Verringerung der mit solchen Emissionen verhundenen Kommissionen - denen allerdings in anderen Bereichen Spesenerhöhungen gegenüberstehen – soll der französische Kapitalmarkt modernisiert und im internationalen Vergleich kostengünstiger werden.

DIAMANTEN / De Beers profitiert vom Dollarkurs

### Vorräte bereiten Probleme

WILHELM FURLER, London De Beers, der größte Produzent von Rohdiamanten, hat kürzlich einen Anstieg seines Vorsteuergewinns von 752,3 auf 932,1 Millionen südafrikanische Rand (rund 1.5 Mrd. DM) bekanntgegeben. Doch schon die Tatsache, daß De Beers die Dividende unverändert bei 40 Cents für das ganze Jahr belassen hat, läßt auf Schwierigkeiten im Diamantengeschäft schließen. In der Tat geht die Gewinnverbesserung nahezu aus-schließlich auf die starke Kursentwicklung des amerikanischen Dollars zurück, da Diamantenpreise in Dollar

Unverändert sitzt De Beers, durch dessen Tochter CSO (Central Selling Organization) rund 85 Prozent der Weltverkäufe an Rohdiamanten ahgewickelt werden, auf einem enormen Diamantenvorrat. Wertmäßig hat sich der Vorrat unverkaufter Rohdiamanten zwischen Ende 1983 und Ende 1984 um 95 Mill auf 1,945 Milliarden Dollar erhöht.

festgelegt werden.

Die Nachfrage nach Rohdiamanten, die sich Anfang 1984 zu verbessern schien, ist in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres wieder zurückgefallen. Entsprechend blieben die Weltverkäufe von ungeschliffenen Diamanten im letzten Jahr nahezu unverändert bei 1,61 Mrd. Dollar. Dabei ist es vor allem der Dollar, der Diamanten als Anlageform im Augenblick unattraktiv macht.

Durch die starke amerikanische Währung sind die Diamantenpreise besonderes in Europa und Japan gestiegen. Darüber hinaus machen niedrige Inflationsraten in den westlichen Industrieländern und hohe Realzinsen in den USA und Großhritannien dem Diamantenabsatz zu schaffen. Negativ hat sich auch der "russische Faktor" auf den Markt. ausgewirkt.

So hat die Sowjetunion im vergangenen Sommer erhebliche Diamantenmengen in Antwerpen auf den rrkt geworfen, um sich für ihre Getreidekäufe mit notwendigen Devisen einzudecken. Die russischen Diamanten - roh und geschliffen - sind von guter Qualität. Die Entwicklungam Diamantenmarkt hängt davon ab, wie die kommende Getreideernte in der Sowjetunion ausfällt.

Während die Nachfrage nach kleineren Steinen geringerer Qualität nicht schlecht ist, tut sich bei größeren Diamanten höherer Qualität immer noch so gut wie nichts. Sie machen aber mit Abstand den größten Teil der unverkauften Vorräte von De Beers aus. Die Marktaussichten verschlechtern sich weiter, wenn demnächst in zwei neuen Diamanten-Minen die Produktion aufgenommen

De Beers sitzt gegenwärtig auf einem Berg unverkaufter Rohdiamanten, der in etwa dem Angebot von zwei Jahren entspricht. Dennoch gibt sich das Haus über die weiteren Marktaussichten vorsichtig optimistisch. Die jüngsten Schwächetendenzen des Dollar und die Konjunkturbelebung außerhalb der USA verstärken die Hoffnungen auf eine bessere Ahatzlage.

Dabei spielt die Bundesrepublik als drittgrößter Einzelmarkt für Diamanten - hinter dem amerikanischen Markt, der etwa 35 Prozent der Welt-Diamantenverkäufe aufnimmt und Japan - eine wichtige Rolle.

**Harmlos?** 

Haben Sie wegen des gefährlichen Aussehens auf eine Giftschlange getippt? Trösten Siesich, nur wenige kennen sie. Die Lampropeltis getulus californiae. Beheimatet in Mittelamenka und völlig harmlos.

Der Unterschied zwischen vermuten und wissen heisst Information. Wer Gefahren beurteilen, wer richtige Entscheide fällen will, braucht permanenten Informationsfluss. Speziell im Bankgeschäft.

Denn der kritische Kunde erwartet Problemlösungen, die auf Sachkenntnis beruhen, nicht auf Vermutungen. Vielleicht liegt darin auch der Grund, weshalbsoviele Investoren auf der ganzen Welt die Bank Vontobel

In nur 60 Jahren haben wir uns zu einer der grössten Ringbanken der Zürcher Börse entwickelt. Unsere Dienstleistungen umfassen Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden. Anlageberatung. Wertpapier, Devisen und Edelmetallhandel.

Umfassende Kenntnisse und Professionalität zeichnen uns aus-Was unsere Kunden aber besonders schätzen, ist unser persönliches Engagement, Weltweit,

> BANK VONTOBEL Zürich

persönlich - professionell Bank J. Vontobel & Co. AG. Bahnhofstrasse 3, CH-8022 Zurich, Schweiz, Tel.: 01/4887111 Voniobel USA Inc., 450 Park Avenue, New York, N.Y 10022

liberalisient 'n mögli

ser begrennen Lienahme hat sich tet.
Sichts der stabilent:
Sischen Prate int.
Strungssystem (Etc.)
e gegenüber der his
sen. Mit zulen bei
der Franc seine her
der later. der Franc seine beginnten 121. März 1983. er hinaus hat dark i für alle Anleiben apitalerhömmen diministrativen Edit kündigt. Danach e die Mitgliede Sortien unn der ke. Abst künftig von kei rei gewählt werk kleinen Markt ak

reigegeben werde in the Emissionalist auf 500 Millional R ing 1986 auf eine raufgesetzt. ch und durch det mit solchen Enter in anderen Bered hungen gegeniker französische Ker isiert und im inter isiert und im interh kostengunstiga e

t vom Dollarke Problem

dem Diamanne.

1. Negativ hat schir he Faktor af &; it die Sowjetunione

Sommer erheolich: gen in Anwene: vorien, um simble aufe mit notwerde zudecken. Die nete i - ron und gesete ter Qualitàt Die Es mantenmarkt bing! i kommende Gerai Westernous autiliance rend die Nachings

Steller genere, rendecid at maits amanten höber E orch so gul alembo. ther mit abrame; क प्रकार सम्बद्धां का विके aus Die Maisman hier sich wie E in the weller ne Procukus mige

Beers displaying Berg unvergielt das Haus ibs &r mussichten imig Die ungen So n des Dolla under eburs alienal) en die Hoffnage is 1.02 -12.52 bet spielt die 🖂

itteri der Enser en – hunte: des se der eine 35 Page anion estade 🖆 n - eine wichte bi

littwoch, 10 April

Zufrieden mit der Leasing-Ehe J. G. Düsseldorf Eine deutsche Spitzenposition nehme man mit dem 1984 erreichten Neugeschäft von mehr als 1,4 Mrd. DM in der Investitionsfinanzierung ein, und stattliches Wachstum sei nun gerade auch für das "sehr günstig" begonnene Jahr 1985 zu erwarten. Mit diesem voller Zufriedenheit abgegebenen Kommentar bedenkt die Düsseldorfer Diskont und Kredit AG, Organtochter der Dresdner Bank AG, ihre Anfang 1984 begonnene enge Kooperation mit der auf Immobilien- und Großanlagen-Leasing spezialisierten Münchner KG Allgemeine Leasing GmbH & Co., die zu 30 Prozent der Dresdner Bank und mit dem Rest

**DISCO-GRUPPE** 

vier weiteren Banken gehört. In îhrem eigenen Geschäft (Investitionskredite, Mobilien-Leasing und Factoring) hat die Discont und Kredit AG nebst Töchtern (Disco-Gruppe) 1984 ein Geschäftsvolumer vnn 1,14 (1,09) Mrd. DM erreicht, darin ein gegenüber dem schwachen Vorjahr mehr als verdoppeltes" Leasing-Neugeschäft und ein abermals stark" gewachsenes Factoring-Geschäft, während das 1983 von der Investitionszulage beflügelte Kreditgeschäft nun zurückliel Rückläufig, aber "noch zufriedenstellend" war vor allem wegen der starken Kondi tionen Konkurrenz auch der diesmal voll (zivor his auf 1 Mill. DM) an die Mutter ausgekehrte Reingewinn von 2,2 (4,6) Mill. DM der Disco-AG.

Die Wachstumserwartung für 1985 gründet der Vorstand nicht nur auf die nun erst voll wirksame Vertriebskooperation mit dem Münchener Partner. Mit dem Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen sehe man für das eigene Geschäft zumal im EDV- und Industriemaschinenbereich "große Chancen", Modernisierungser nrdernisse und bessere Kapazitätsausiastung dürften hier verstärkt investitionen auslüsen. Anzeige

#### Lieber Welt-Leser

Sie erleben es täglich: Die Wirtschaft wird komplexer und schwerer zu durchschauen. Deshalh versucht die Wirtschaftszeitung, eine Orientierungshilfe im Zahlendschungel zu sein. Was häufig fehlt, ist das Mittel, das wirtschaftliche Zusammenhänge erklärt und entschlüsselt: die grafische Darstellung. Sie schafft Bezugsgrößen, zeigt Trends, ermöglicht den Vergleich. Sie sorgt für den raschen Durchblick,

Fordern Sie unsere kostenlose Information "Computer-Grafik, Wissen auf einen Blick an. Sie zeigt Ihnen, wie BASF die Grafik für die bessere Kommunikation im Unternehmen nutzt und kann Ihnen wichtige Anregungen geben. ier in era an ap

Friedrich-Ebert-Ring 2. 5400 Koblenz. Tel 0261 - 38674 Наппочет-Мезяе 85, Halle 3, Stand 1302

### Baisse bei Papiersäcken

sz. Műnchen Empfindliche Ertragseinbußen" hat die auf Verpackungsmittel aus Papier (insbesondere Papiersäcke) und andere Werkstoffe sowie Drucksachen spezialisierte Niedermayr Papierwarenfabrik AG, Rosenheim, im Geschäftsjahr 1983/84 (30. 9.) binnehmen müssen. Insgesamt gelang es zwar noch, den Umsatz um 2,3 Prozent auf 30,7 Mill. DM zu steigern. Jedoch wird ein Fehlbetrag von 0,12 Mill. DM ausgewiesen - mehr als doppelt soviel wie im Vorjahr, in dem erstmals ein Minus von 0,058 (plus 0,09) Mill. DM angefallen war. Unter Anrechnung eines Gewinnvortrags verbleibt ein Bilanzverlust von 0,076 (-gewinn: 0,045) Mill. DM.

Mehrere Gründe haben nach Angaben des Vorstands zu den Einbußen geführt. Zum einen sei man ;mit voller Schärfe" von der negativen Entwicklung in den beiden Hauptabsatzbereichen für Papiersäcke Baustoffund Futtermittelindustrie voll getroffen worden. Und standortbedingt habe das Unternehmen aus der allgemeinen Verbrauchsbelebung in der Chemieindustrie keine Vorteile ziehen können. Ein Umsatzplus brachten hingegen noch Verpackungsmit-tel für den Einzelhandel Secretari cincles

### KONKURSE

and Lingship Late Service Control of the City dich will be Ronkurs eröffnet: Aschen: "Team Bau GmbH", Herzogenrain; Alzey: Comfort Hausbau CmbH; Betzderf: Nachl d. Werner Busch, Hamm, Biber-ach a. d. Riss: Pertigbau Oggelsbeuren GmbH, Oggelsbeuren; Celle: Maschi-nenbau Theilmann GmbH; Detmald: al Children and Children ich in heart chair William Barrell nenbau Theilmann GmbH; Detmold:
Uwe Schirmer, Lengo; Hans-Wilhelm
Meyer, Architekt, Lage; Dorimand:
Norbert Schreck; Manfred Andexer,
Dipl-Ingenieur; Düren: Michael Bergrath; Düsseldorf: MWB Wohnungsbau
GmbH & Co. KG; Daisburg: Hift-Video-Studio Sauer Ges. mbH; Hannomarin dilingga NURCH ANDER ver: Nachl. d. Rudolf Böling; Landan: ver: Nachl. d. Rudolf Böling; Landan:
Helmut. Döbling, Oberottenbach; Lüdenscheld: BoP Büroorganisation u.
Programmierung GmbH. Dachlksmühle; Osterholn-Scharmbeck:
Gerd Gerken, Worpswede; Passau: Johann Stögbauer, Jandelsbrunn; Kecklinghansen: Winfried Kronfeld, Industriennontagen, Stabl. u. Robrieltungs-Cidling The house Telling Many has b striemontagen, Stahl- u. Rohrleitungs-bau; Traunstein: Tennishalle Waging a.

See, Ges. mbH. Vergleich beantragt: Köln: Meyer Wasserbau GmbH; Gebr. Meyer Bauunteruchmung GmbH & Co.; Walsro-de: Schreiber & Brandt GmbH; Witt-lich: a) Keul GmbH & Co. KG, Banunternehming b) Keul GmbH, KirchweiTARIFRECHT / Zeitarbeits-Experte: Viele Menschen suchen flexible Beschäftigungsangebote

# "Die Betriebe brauchen mehr Freiraum"

Aus dem 40-Stunden Arbeitsmarkt, der eigentlich kein Markt ist, gilt es, einen Markt mit Vielfalt zu entwickeln. Dazu brauchen wir mehr Freiräume, die von Arbeitgebern und Betriebsräten autonom gestaltet werden können." Werner Then, Geschäftsführer der Randstad GmbH in Eschborn, einer der großen Arbeitnehmer-Verleihfirmen, plädiert für eine Abkehr vom bisherigen Arbeitspiatzdenken nach dem Muster "40 Stunden, eine Maschine oder ein Schreibtisch und ein Stuhl".

Der Wertewandel mit einem sinkenden Stellenwert des Einkommens, das Beschäftigungsproblem und betriebswirtschaftliche Erfordernisse verlangten andere Antworten. Freiwillige Umverteilung der Arbeit, Flexibilisierung nach marktwirtschaftlichen Prinzipien durch neue Beschäftigungsformen und Arbeitsangebote" lauten für Then die Stichwnrte. Das Grundrecht, Beruf und Arbeitsplatz frei wählen zu können, müsse in dem Sinne fortentwickelt werden, "daß der mündige und emanzipierte Mitarbeiter künftig auch die Firm und die Zeit für Arbeit selbst wählen können muß".

Der Arbeitsmarkt-Experte kritisierte in einem Vortrag für die Ar-

Mit einer "eindeutigen Verbesse-

rung- des Betriebsergebnisses in die-

sem Jahr rechnet die Allweiler-

Gruppe, Radolfzell, die im Pumpen-

Sektor zu den führenden Herstellern

zahlt. Wie aus einem Aktionärsbrief

hervorgeht, sei man hinsichtlich der

Geschäftsentwicklung in 1985 opti-

mistisch. Man strebe eine Verbesse-

rung der Erlösqualität bei Auftrags-

eingang und Umsatz an und verbinde

dies mit Maßnahmen bei den Haupt-

Trotz Kurzarbeit in den ersten bei-

den Monaten des vergangenen Jahres

im Stammwerk Radolfzell stieg vor

allem durch die Auslieferung einiger

größerer Export-Handelsaufträge der Umsatz der Allweiler AG 1984 um 3,2

Prozent auf 125,2 (121,3) Mill. DM. Der

Gruppenumsatz nahm um ein Pro-

zent auf 159,2 (157,7) Mill. DM zu. Der

Auftragseingang vergrößerte sich um

2,1 Prozent auf 157,6 Mill. DM. Diese

nur relativ leichte Zunahme basiere

nach Angaben der Verwaltung dar-

auf, daß die Auftragseingange der

Monate November und Dezember des

Jahres 1983 durch sehr hohe Handels-

kostenblöcken.

beitsgemeinschaft zur Förderung der Partnerschaft in der Wirtschaft (AGP) in Erkrath bei Düsseldorf die beutige Bevormundung durch Massenorganisationen". Aber nicht nur Tarifverträge und Gesetze sollten seiner Meinung nach unter die Lupe genommen werden. Die Arbeitsorganisation, Arbeitszeit-Regelungen und das Monopol der Arbeitsvermittlung müßten

ebenso überdacht werden. Daß der Wunsch nach mehr Wahlmöglichkeiten, die eigene Arbeit dem Alter und der Lebenssituation entsprechend einzurichten, bei vielen Arbeitnehmern groß ist, steht für Then außer Frage. Wenn heute bereits jeder zweite Arbeitnehmer in irgendeiner Weise mit der Schattenwirtschaft zu tun habe, so auch deshalb, weil hier Selbstbestimmung. Selbstverantwortung und eine neue Art Selbständigkeit" erfahrbar würden. Auch die Zahlen belegten, daß die Evolution des Arbeitsmarktes\* in vollem Gange sei:

 In 60 000 Betrieben mit rund fünf Millionen Beschäftigten gebe es gleitende Arbeitszeit.

 Rund 1,8 Millionen Menschen arbeiteten in Teilzeitarbeitsverhältnissen. Hinzu kärnen 600 000 bis 800 000

Der Exportanteil am Umsatz stieg

auf 47,5 (42,6) Prozent. In Sachania-

gen investiert wurden 3 Mill. DM. Mit

Ausnahme der Allweiler France habe

die Entwicklung bei den Beteili-

gungsgesellschaften im Berichtsjahr

weitgehend den Erwartungen ent-

sprochen. Auch unter einer neuen

Geschäftsführung habe die französi-

sche Gesellschaft das gesteckte posi-

tive Ziel nicht erreicht. Zu den Sanie-

rungsmaßnahmen zählt, daß das Ver-

triebssystem geändert wurde. Über-

dies sind die wichtigsten Leistungs-

funktionen von Mitarbeitern des

Stammhauses (auf absehbare Zeit)

Das Ergehnis der Allweiler AG sei

gekennzeichnet durch einen reduzier-

ten Robertrag. Sondereinflüsse er-

mnglichten jedoch einen den Vorjah-

ren vergleichbaren Ergehnisausweis,

der die Fortführung der bisherigen

Dividendenkontinuität erlaube. Für

1983 waren auf 4 Mill. DM Stammak-

tien 16 Prozent und auf 4 Mill. DM

Vorzugsaktien 18 Prozent Dividende

übernnmen worden.

ausgeschüttet worden.

ALLWEILER / Probleme bei der französischen Tochter

Besseres Ergebnis erwartet

WERNER NEITZEL. Stuttgart waren-Aufträge aus dem Ausland ge

kennzeichnet waren.

unter der Versicherungspflichtgrenze Reschäftigte

عرفي المراكل

Die zwischen 150 000 und 200 000 Menschen, die im Verlauf eines Jahres von Verleihern eingesetzt werden, wertet Then als Indiz daffir, daß eine der Lebenssituation und personlichen Wünschen entsprechende Beschäftigung sehr gefragt sei. Anderer-seits zeige die Zahl der Dauerarbeitsplätze bei den Zeitarbeitsunternehmen, die sich im vergangenen Jahr um 25 Prozent auf über 50 000 erhöht habe, den Bedarf der Wirtschaft an kurzfristig verfügbaren und vielseitig einsetzbaren Arbeitskräften, mit denen Schwankungen im Arbeitsanfall bewältigt werden könnten.

Seine Analyse führt Then weiter zu zwei Feststellungen: Zum einen könne kein Unternehmen "eine feste Menge Arbeit" einkaufen, da Arbeit variabel gebraucht werde. Zum anderen sei nur ein Teil der Arbeitnehmer auf ein 40-Stunden-Einkommen angewiesen. Dieser Ausgangslage sollten die gesetzlichen und tariflichen Rahmenbedingungen, vor allem aber die betriebliche Arbeitsorganisation Rechnung tragen. Dazu zählt für Then die Neueinteilung der Arbeitswoche. Eine Ausweitung der Betriebszeit auf sechs oder sieben Tage laste die Anlagen besser aus und schaffe die Möglichkeit, den Arbeitnehmern außergewähnliche Arbeitszeiten anzuhieten.

Die Veränderungen dürfen nach Thens Überzeugung aber nicht bei der Arbeitszeit haltmachen. Den größten Spielraum für flexible Arbeit boten Gruppenarbeitsplätze. Unterschiedliche Funktionen müßten dabei so in einer Arbeitsgruppe zusammengefaßt werden, daß die Ausführung der Arbeit durch mehrere Beschäftigte möglich werde. Voraussetzung dafür sei, daß sich die Mitarbei ter zu einem Aufgabenwechsel bereit

Wenn die Angehörigen einer Abteilung verschiedene Funktionen erfüllen könnten, eröffne dies vielfältige Minglichkeiten, die Arbeitszeit zu variieren. Und das gelte keineswegs nur für einfache Tätigkeiten, ist Then

überzeugt In die Überlegungen müßten auch neue Beschäftigungsfirmen einbezogen werden. Then denkt dabei vor allem an verselbständigte Abteilungen als "Unternehmen im Unternehmen", an die verstärkte Beschäftigung freier Mitarbeiter sowie an Haus-Arbeitsplätze oder Tele-Arbeitsplätze, die es den Menschen erlaubten, zu den ihnen genehmer. Zeiten ihre Arbeitsleistung zu erbringen

MERCEDES-BENZ FRANCE / Mehr Pkw verkauft

### Verlust deutlich abgebaut

Mercedes-Benz France (MBF), die zweitgrößte ausländische Tochtergesellschaft (nach der amerikanischen) der Daimler-Benz AG, Stuttgart, hat ihr Geschäftsjahr 1984 bet einem um 7 Prozent auf 5,8 Mrd. Franc gestiegenen Umsatz mit einem auf 4 (50) Mill. Franc reduzierten Verlust abgeschlossen Für dieses Jahr erwartet MBF-Chef Peter Kostka schwarze Zahlen. Er setzt dabei vor allem auf die von der französischen Regierung für den Pkw-Sektor angekündigte Preisliberalisierung.

Im Unterschied zum Nutzfahrzeugsektor, der 48 Prozent des Umsatzes stellte, verlief das Pkw-Geschäft befriedigend. Die hier erzielten Gewinne waren zum Teil der fortschreitenden Überbewertung des Franc zu verdanken. Wenn der Franc 1984 erneut gegenüber der DM abgewertet worden wäre, hätten die Geschäftsergebnisse noch düsterer ausgesehen," erklärte Kostka.

So aber konnte MBF bei einem insgesamt um 12,9 Prozent geschrumpften französischen Pkw-Absatz seine Verkäuse um 0.9 Prozent steigern.

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Während der Absatz von Dieselwagen um 8,7 Prozent zurückging, stieg der von Mercedes-Benzinern um 9,8 Prozent. An allen Pkw-Zulassungen war MBF mit 1.08 Prozent beteiligt in der Spitzenklasse (ab 90 000 Franc) aber mit 15 Prozent. Die Firma konnte hier gegenüber den wichtigsten deutschen Konkurrenten (BMW und Audi) Marktanteile erobern.

Bei den Nutzfahrzeugen über fünf Tonnen behauptete MBF seinen Marktanteil von 20 Prozent, allerdings unter Inkaufnahme großer Verluste, Zur Sanierung dieses Sektors will man sich 1985 notfalls mit einem geringeren Anteil begnügen. Günstiger war das Geschäft in der Klasse unter fünf Tonnen und bei den Autobussen, wo Marktanteile hinzugewonnen wurden.

Da auch 1985 die Pkw-Produktion der Daimler-Benz-Gruppe weltweit hinter der Nachfrage zurückbleiben dürfte, seien die Verkaufsmöglichkeiten in Frankreich begrenzt, meinte Kostka. Bestenfalls stünden 21 000 Wagen nach 19 000 in 1984 zur Verfügung. Mittelfristig verspricht sich MBF aber eine stärkere Expansion.

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN **NAMEN**

Contigas stockt auf

Düsseldorf (J. G.) - Zum alten Satz von 7,50 DM Dividende (nach 6 DM für das neunmonatige Rumpfjahr 1983) kehrt die Contigas Deutsche Energie-AG, Düsseldorf, für ihr nun an die Rechnungsperiode des Hauptaktionārs Bayernwerk AG angepaßtes Geschäftsjahr 1984/85 (30. 9.) zurück. Der Hauptversammlung am 15. Mai wird ferner eine Kapitalerhöhung auf 160 (140) Mill. DM mit Bezugszeit Ende Oktober/Anfang November 1985 vorgeschlagen. Ebenso wie bel den seit 1974 vorgenommenen drei Bar-Kapitalerhöhungen sollen die jungen (für 1984/85 voll gewinnbe-rechtigten) Aktien mit 100 Prozent Agio emittiert werden.

DSL Bank spürt Bauflaute

Düsselderf (J. G.) - Ein fast halhiertes Volumen von nur noch 0,79 (1,42) Mrd. DM Kreditbewilligungen für Wohnungsbau und gemischt gemutzte Objekte meldet die bundes gene Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank (DSL Bank), Bonn, im ersten Rückblick auf 1984. Der Einbruch konnte durch andere, insbesondere 1,6 (1,15) Mrd. DM Neuzusagen an Kommunaldarlehen, nicht voll kompensiert werden, so daß die Summe der Kreditzusagen auf 3,91 (4,19) Mrd. DM mit nun 97 (95) Prozent An-

teil des "Eigengeschäfts" fiel. Dieses war an 32,23 (30,53) Mrd. DM Bilanzsumme jetzt mit 79 (74) Prozent beteihigt und schaffte in seinem Darlehensbestand noch ein Plus von 8.6 (10,7) Prozent auf 21,61 Mrd. DM. Der Jahresüberschuß stieg auf 28 (25,6) Mill.

Weniger Pramien

Köln (VWD) - Die anhaltende schwierige Lage auf dem internationalen Rückversicherungsmarkt hat die Prämieneinnahmen der Gothaer Rückversicherung AG, Köln, im Geschäftsjahr 1984 um 3,8 (5,0) Prozent auf 655 Mill. DM steigen lassen. Wie die Verwaltung mitteilte, schließt das versicherungstechnische Geschäft aber auch wegen der ungüstigen Schadenentwicklung wieder mit einem Verlust (17,6 Mill. DM) ab. Besser als im Vorjahr verlief dagegen das allgemeine Geschäft, das einen deutlich höheren Gewinn abwarf. Dies war vor allem auf die gestiegenen Vermögenserträge sowie geringere Kursverluste aus Fremdwährungen zurückzuführen. Bei einem insgesamt verbesserten Bilanzergebnis beabsichtigt die Gothaer Rück für 1984 die Rücklagen zu verstärken und den danach verbleibenden Bilanzgewinn (0,77 Mill. DM) an die Aktionäre zu verteilen.

Latz Grüttke (42), bisher Director of Communications bei der IBM Europa, Paris, wurde zum Leiter des Steuerungsbereichs Unternehmensverbindungen und zum Generalbevollmächtigten der IBM Deutschland GmbH, Stuttgart, ernannt.

Heinz Preuß wurde zum Nachfolger des kürzlich verstorbenen Ar-beitsdirektors Ewald Wünsche der Gewerkschaft Sophia Jacoba, Hükkelhoven, ernannt und in den Grubenvorstand berufen.

Gerhart Bock (47), bisher Programmleiter Tornado in der Unternehmensgruppe Transport- und Verkehrsflugzeuge, wird neuer Leiter des Werkes von Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB). Bock tritt damit die Nachfolge von Utrich Heider (51) an, der zum L April 1985 die Leitung des Geschäftsbereiches Fertigung der Unternehmensgruppe übernor hat; dazu gehören die MBB-Werke Hamburg, Bremen, Einswarden, Varel und Stade.

Otto H. Richter, Seniorchef der Richter & Co. GmbH, Exportzentrale für Feinkost und Getränke, Hamburg, wird am 11. April 80 Jahre.

Dr. Ernst-Rudolf Wagner, seit 1952 in den Nestlé Unternehmungen und ab 1976 Geschäftsführer Verkauf der Nestlé Erzeugnisse GmbH, wurde am 9. April 60 Jahre alt.

Heinz Baumann, langjähriger Vnr-

sitzender des **Fachverbandes** Schaumkunststoffe (FSK) und Vorstandsmitglied im Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV), begeht heute seinen 65. Geburtstag.

Dr. Günther Breil, Sprecher des Vorstands der Ruhrchemie AG, Oberhausen, ist am 31. März aus dem Vorstand ausgeschieden und in den Ruhestand getreten.

Dr. Reiner Pohl (41), Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerksbau e. V. (DGIM), Essen. tritt mit Wirkung vom 1. April als Geschäftsführer der Unipor-Ziegel-Gruppe, München, die Nachfolge vnn Ulrich Rupprecht an, der seine Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen aufgeben mußte.

Dr. Alexander von Tippelskirch (44), bisher stellvertretendes Vor-standsmitglied der Industriekreditbank AG - Deutsche Industriebank. Düsseldorf/Berlin, ist mit Wirkung vom 1. April zum ordentlichen Vnr stands-Mitglied bestellt worden.

Hans-Jürgen Reuß, Leiter der Zentralabteilung Presse bei der Motorenund Turbinen Union (MTU), München und Friedrichshafen, hat die Geschäftsführung um Beurlaubung gebeten und will sich wegen der neuen Struktur im Bereich Presse und Werbung auf Aufgaben außerhalb der MTU vorbereiten.

FRANCKH-KOSMOS / Fundierte Information über Natur und Technik kennzeichnet das Verlagsprogramm

# Baukästen machen den Computer verständlich

WERNER NEITZEL, Stattgart Während der Schutz der Natur und der Fortschritt in der Technik vielfach als Gegenpaar angesehen werden und teilweise zu heftigen Diskussionen Anlaß geben, hält die Verlagsgruppe Franckh-Kosmos unbeirrt an ihrer Linie fest, beide "Weltanschauungen" unter einen Hut zu bringen. Die Synthese beider Themen ist seit eh und je die Geschäftsgrundlage der vor über 160 Jahren gegründeten Franckh'sche Verlagshandlung W. Keller & Co., dem Stammhaus der Firmengruppe, das schon sehr früh den großen Bedarf breiter Bevölkerungsschichten nach leicht verständlicher naturwissenschaftlicher und technischer Literatur und Information entdeckte.

"Wir versuchen, die Dinge rational anzugehen und fundierte Grunderkenntnisse weiterzugeben", beschreibt Mitgesellschafter Euchar Nehmann die unternehmerische Leitidee. Alles basiere auf der Überzeugung, daß der Mensch ohne Natur aber auch ohne Technik keine Zukunft habe. Das Bestreben des Unternehmens sei, hier einen "vernünftigen Weg" aufzuzeigen. In die Marktlücke, die sich durch das allgemeine Informationsbedürfnis auf diesen Gebieten auftat, war der Verlag bereits im Jahre 1904 mit der Zeitschrift "Kosmos" gestoßen, die schon wenige Jahre später eine Auslage von 100 000 Exemplaren erreichte. Auch derzeit pendelt das lebendig gestalte-Monatsmagazin "Kosmos" mit dem Untertitel "damit Mensch und Natur Zukunft haben, das inzwischen vielfältige Konkurrenz erhalten hat, bei einer Marke von 100 000 Stück Auflage

Neben anderen Periodika führt der Verlag über 800 Buchtitel im Programm, wobei der Hauptakzent auf Natur und Umwelt liegt. Insgesamt werden zwei Dutzend verschiedene

Gebiete abgedeckt. Seit nunmehr 50 Jahren ist der Verlag beispielsweise mit seinem Naturführer Was blüht denn da?" am Markt, von dem bisher weit über eine Mill. Exemplare verkauft worden sind. Daneben umfaßt das Buchprogramm ebenso den Sport wie den Hobby-Sektor, Märchen und Krimis. Ein besonderer Erfolg wurde die Hitchcock-Krimi-Serie (bislang über 6,8 Mill. verkaufte Exemplare) und seit zwei Jahren auch die Sherlock-Holmes-Reihe.

Ein weiteres "Bein" sind die technisch-naturwissenschaftlichen Experimentierkästen, bei denen Kosmos trotz vereinfachter Darstellung großen Wert auf wissenschaftliche Korrektheit legt. Gut angekommen am Markt ist Kosmos mit einem Elektronik-Baukasten, der den Computer transparent macht und es erleichtert, in die Computertechnik einzusteigen. Bisher hat Kosmos bereits etwas über 10 000 solcher Lern-Computer verkauft. Nachdem bereits Österreich und die Schweiz als Absatzgebiete einbezogen wurden, wird auch ein Vertrieb in den USA erwogen.

Der Umsatz der Verlagsgruppe erreichte 1984 ein Volumen von 33 (1983: 34) Mill. DM. Der Rückgang wird mit der verzögerten Fertigstellung des vierten Bandes des insgesamt sechsbändigen Römpp-Chemie-Lexikons erklärt. Zwei Drittel des Umsatzes entfallen auf Bücher und Zeitschriften, ein Drittel auf Experimentierkästen und Service-Bereiche. Für das laufende Jahr erwartet die Verlagsgruppe einen Anstieg des Umsatzes von 5 bis 10 Prozent. Der Anteil des Direktexports am Umsatz erreicht 12 Prozent. Das Lizenzgeschäft nimmt weiter zu. Die Erträge seien 1984 etwas zurückgegangen, man erhoffe aber für das laufende Jahr eine Verbesserung. Die Verlagsgruppe zählt etwa 200 Mitar-



... im Gespräch.

Die Pannen, Arger und Argeres erstarance Losurg: Sie übergeben Thre Cebaudeund Beiriebsiechnik der mitvig

Ein Umlemehmen stellt Fragen, The girl and were

#### Unternehmen:

Der Ärger mit unserer Gebäudetechnik reißt nicht ab. Mal ist es die Klima-Anlage, mal das Elektrische oder die Heizung . . .

⊃ĪW:

Nicht nur bei Ihnen, in vielen Unternehmen gibt es Probleme mit der Gebäude- und Betriebstechnik. Ursache ist fast immer: Die Anlagen werden nicht fachgemäß instandgehalten. Auch dafür braucht man eben erfahrene, geschulte Fachkräfte!

#### Unternehmen:

Wem sagen Sie das! Aber woher nehmen wir Hausmeister, die alles Technische beherrschen? Und Fachpersonal, das nichts weiter zu tun hat als die Gebäudetechnik zu warten, können und wollen wir uns nicht leisten.

g. O

 $\alpha$ s

11-

nit

ge-nd

en nd ng-em ali-

den

ein-

hst-

an in-

ıdes

die sität ein-der Fa-

Bot-

DEW:

Das brauchen Sie auch gar nicht. Wir, die DTW, die Deutsche Industriewartung, sind auch eine erste Adresse für die Instandhaltung und Inbetriebhaltung aller gebäude- und betriebstechnischen Einrichtungen.

### Unternehmen:

Aller Einrichtungen?

DĪW:

Ja. Wir betreuen Heizung und Klima, alles Elektrische und Sanitäre -

#### Unternehmen:

Mit Handwerkem?

Div:

Mit Handwerksmeistern, Technikem, besonders geschulten Spezialisten.

Diese Männer warten, reparieren, kontrollieren, inspizieren und bedienen jede nur denkbare Anlage oder Einrichtung. Das sind erfahrene Profis auf dem Stand der Technik!

Unternehmen:

Eine gute Lösung – statt vieler Firmen nur eine einsetzen, eine die gleich alles kann.

Das ist die Pannen, Ärger und Kosten ersparende Lösung: Sie übergeben Ihre Gebäude- und Betriebstechnik komplett uns, der DTW!

Nach diesem Gespräch entschied sich das Unternehmen für die DTW-Lösung: Komplett-Service "Gebäude- und Betriebstechnik".

Sie würden sich nach einem Gespräch mit dem **DTW-**Berater nicht anders entscheiden. Wetten? Empfehlung: Rufen Sie uns an. Zwecks Terminabsprache.

DTW finden Sie in der ganzen Bundesrepublik und West-Berlin. Zur Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an:



DEUTSCHE INDUSTRIEWARTUNG München GmbH

Boschetsrieder Straße 118 8000 München 70 Telelon 089/7803-0



Die Wartungsprofis mit System

His harilha

there in the

ier dresserible

| 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FESTVERZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LINSLICHE WER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIE W. 158,5G 158,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 5% Ricah Comp. 78: 2057 2057<br>F 6% Rothus Int. 72: 129G 129G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 7% Bund 79 II<br>F 7% dgt, Pf t<br>F 0 dgt, 76 IV<br>F 5% dgt, 78 II<br>F 5% dgt, 78<br>F 7% dgt, 74 I<br>F 6% dgt, 77<br>F 6% dgt, 77<br>F 6% dgt, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94. 4.4 4.65 100.2 100.26 7/85 100.4 100.4 100.5 100.75 100.75 5-86 99.5 99.5 12.66 100.8 100.8 12.76 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77 100.75 12.77  | F 8 dgl 79   7/87 102.7 102.7 102.7 F 8 dgl 70   7/87 102.5 102.6 103.6 F 9 dgl 81 7/70 103.65 103.65 103.65 F 9 dgl 81 3/77 102.5 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107. | Großkunden hielten sich mit i<br>Bankenkundschaft lagen kein<br>Öffentliche Anleiben schwan<br>ebenfalls unter Ordermange<br>Donnerstagnotierungen mit<br>DM-Auslandsanleiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | der Dienstogbörse jeglichen Anlogedispositionen se Order vor. Deskafb zur skten um 0,10 Prozentponi, was dazu führte, daß en "Brief" erschlenen. Schle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en Renten  ie Orientierungspunkte. Die zurück und von der privaten geringe Kuszveränderungen. die. Der Pfandbriefmarkt litt die Überwiegende Zahl der ppendes Geschäft bei den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 15th Kemand Polest M m D 182 180,5: F 39th digil, B4 a. O. 87 25 22,25 F 39th Kouthord M ns. D. 977 F 39th Kouthord M ns. D. 977 F 39th Kouthord M ns. D. 190,5 F 39th digil, et ns. a. O. 190,5 F 39th digil, et ns. a. O. 190,5 F 39th digil, M a. O. 70,25 F 39th Micropon Hour M m D 180,5 F 39th digil, M a. O. 70,25 F 39th digil, B a. O. 70,5 F 49th digil, M a. O. 795 F 49th digil, M a. O. 84,5 F 49th digil, M a. O. 84,6 F 49t | Wandelsvielnen  44. 34. 35.  F 49. AKZO 69 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F & Komishiroku Phoe1 142G 141G 6 6 Konishiroku Phoe1 142G 130 130 130 142G 153 130 153 153 154 155 155 155 155 155 155 155 155 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F 84 Kozinki uz. 72 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 1200 - 120 |
| F & dgl 77<br>F & dgl 78  <br>F & & dgl 78  <br>F & & dgl 78 &<br>F & dgl 79  <br>F 7% dgl 79  <br>F 10 dgl 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/68 97.95 99.95<br>9/68 97.05 97.05<br>12/68 97.05 97.05<br>1/87 99.4 99.35<br>4/89 100.75 100.8<br>4/89 109.5 109.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bundespost  F 6% Bapont 64 648 79.46 79.8 F 8 aggl, 72 1 992 101,4 101,45 B 4 101 899 101,95 101,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 5 Bart Prends. Nr 7 102,5G 102,5G D<br>8 7 dgt M 31 100G 100G D<br>0 6 dgt M 34 102,5G 98,5G S<br>8 6% dgt M 57 99,5G 99,5G S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 Ma dgl, Pl 67 86,5G 06,5G<br>5 Ma dgl, KD 3+E 124G 124G<br>7 Ma dgl, KD 77 186G 180G<br>1 S Rhityp, Mosset, PIS9 110G 118G<br>5 Mag, Pl 107 74,5G 71,5G<br>7 det, Pl 128 79,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 7% day 72 100,75 100,57 F 7% day 72 100,57 100,57 100,57 100,66 188,46 F 7% day 72 100,196 108,106 108,106 F 8 day 7.7 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,196 100,1 | F 6% Walls F73 m D DM 1887 4891<br>F 6% dgl. 75 a. O. DM 977 977<br>F 8% BASF74 m. O. 157 152 5<br>F 8% dgl. 74 a. O. 101,2 151,4G<br>F 3% Boyer Ba n. D. 178 124,7558<br>F 77 48 H 64 O 77 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 4 Kountshien Tex. M 110,5G 110G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ändische Aktien i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F 7% dgt 79 t F 8 dgt 79 t F 8 dgt 79 t F 7% dgt 79 t F 7% dgt 80 t F 7% dgt 80 t F 5% dgt 80 t F 7% dgt 80 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 101,850 101,850 101,850 101,850 101,850 101,850 105,25 105,25 105,25 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 | F 7% dgl 85 999 101.5 101.7 F 8% dgl 80 1270 106.2 106.15 F 10 dgl 01 399 109.4 109.55 F 10% dgl 81 1099 114.55 F 10% dgl 81 1099 114.55 F 9% dgl 82 277 111.55 F 8% dgl 82 699 100.35 F 8% dgl 82 699 100.35 F 8% dgl 82 699 100.35 F 8% dgl 82 799 103.35 106.45 F 8% dgl 82 799 103.35 106.45 F 8% dgl 82 799 103.35 106.45 F 8% dgl 82 799 103.35 106.55 F 8% dgl 83 799 108.55 F 8% dgl 84 799 108.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ha 7 dgt, Pf 80 97,25G 92,25G Hn 7½ dgt, Pf 10 97,5G 72,5G 84G 84G 84G 84G 84G 84G 84G 84G 84G 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 7 dsJ. P1 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F & OS.Den.Rivek, M 84,5G 94,5G F & Rib.River, 85 97,5T 97,4T F & Rib.River, 85 97,5T 97,7 F & Rib.River, 85 98,25G F & digl, 83 98,25G F 7 digl, 71 100,3 98,25G F 7 digl, 72 99,9G 99,9G F & RibMc-Door, 82 98,25G F 5 Schleieverig 71 188,5G 188,9G F 7 Nr. Thysiane 72 188,25G F 7 Nr. Thysiane 72 188,25   | F Scori M a. 0. 138 1M F s cgt. M a. 0. 133 14,5 M 34; Suppl 78 a. 0. 1538 1528 M 34; dgt. 78 a. 0. 77,36 72,56  Währungsanieihen H sin Kopenhagen 77 74,75 79,5  Wandelanieihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F L'Air Depidée 1996 1996 D Alzon 95,5 95 F Alcon 95,5 95 F Alcon 109 104,5 F Alg. Bt. Nedid. S51 335 F All Nepon Air 5,356 5,35 F All Nepon Air 5,356 5,35 F All Nepon Air 5,356 5,35 F All Nepon Air 5,356 1176 M LIPS E. 25,8 234 F Amost 54,3 56,2 F Amost 54,3 56,2 F Amost 1466 144 F Amerite's 241,5 258 M AMR 129 131,1 D American Esot. 129,5 129,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D Gevorant   1971   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1901   1 | F Preserve 488 - 180 - 180 - F Pisilip Montils 287 - 287 5 M Phibro-Solosopo 114,8 117,2 H Pidips 50,9 51,1 M Pidoneer E. 34,5 34,5 F Pirelli 3,3 3,3 M Polarold 92,5 97 M Prises Compareer 50 98 F Procter & G. 149G 148 D Romodol Inne 34,6 25 M Romper Oil 12,4 12,8 F Rester 14,10 34,5 F Ricob 110 114,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F 18 dgl. 01 ll<br>F 9% dgl. 82 1<br>F 9% dgl. 87 ll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12/91 112.5G 112.5G<br>1/92 117.2 111,25G<br>3/97 111,45G 111,45G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Länder – Städte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 8 DLGestbk Pl 216 100,4G 100,4G F 9 dgt Pl 239 103,5G 105,5G N 54 DG-Hypobk RS 9 109,3G 109,8G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M 7 dgl. Pf 01 97,75G 97,75G<br>M 7½ dgl. Pt 104 100G 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 86 dpl.77 98.50 98.5<br>F 7 vw 72 100G 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H 5 Selendorf 87 259G 239G -<br>H 4 Deutsche 8k, M 158 150,5<br>H 4th KSB 83 154G 157,5<br>F 4 Proff 84 114,1 115,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D Am Motors 10,55 11,35<br>F Am. 7 & 7 65,5 65,5<br>F Amen Bank 44,5 65,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M Hongkong Land 4,3906 1,256<br>H Hong & Share BL 3,758 3,55G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Rio Timo Komm. 19G 19<br>H Robeco 42,5 62,7<br>F Reckwell 110,5 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F % dgl, 82 F 6 dgl, 82 F 7 dgl, 83 F 6 dgl, 83 I F 7 k dgl, 83 I I F 7 k dgl, 83 I I F 7 k dgl, 83 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | 497 110.15 110.15 597 101.1 187.7 6972 105.45 105.45 105.45 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.2 | S 6/4 BdWint.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H 7 dgl. KS 30 100,465 100,465 F 54 DL.Semble 18 78 15,56 75,56 75,56 F 64 dgl. 18 78 175,56 770 100,46 F 64 dgl. 18 78 170,56 770 100,66 F 64 dgl. 18 78 100,56 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M 7 'cgl ES 49  M 71' cgl ES 49  M 71' cgl ES 49  M 71' cgl ES 51  M 71' cgl ES 123  100.256  M 71' cgl ES 123  100.256  M 71' cgl ES 123  100.256  M 71' cgl ES 123  M 5 Verboark Nbg.PES  M 71' cgl PI 100  D 8 Weart BP 130  D 8 Weart BP 130  D 8 Weart BP 130  D 71' cgl PI 100  D 8 dgl PI 105  D 8 dgl PI 105  D 8 dgl PI 105  D 8 dgl ES 123  D 71' cgl ES 123  D 71' cgl ES 123  D 8 dgl ES 123  D 100.256  D 71' cgl PI 504  D 7 dgl PI 504  D 7 dgl PI 504  D 91' cgl PI 505  D 10' cgl PI 505  D  | P En BASF 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Disselderf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F Angle Am. Corp. 41,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D   Hoogovens   446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H. Rollanco   SPG   SRS     F. Rovento   SPG   SPG     F. Rovento   SPG   SPG     Royal Content   SPG   SPG     Royal Distribution   SPG   SPG     Royal Distribution   SPG   SPG     F. Sandon Corp.   1,25G   1,3     F. Sandon Corp.   1,2     F. Sando   |
| *F 5% dgL 82 5-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 2441 1AYA 10X'A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bankschuldverschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H 9 dgl, KO 259 102 102<br>F 5 Lisk, Ringfalts Pl 4 117,5 117G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D 11% dol RS 195 101,75G 104,75G<br>D 8 km 75 100,7 180,76<br>D 7% dol, 79 180,5 100,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 7 Commbik let Localis 41,5 41,5 F Commbik let Localis 47,2 57,2 57,2 F Mitsul 82 196bG 196bG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D 4% Month Hyd. 77 101,5 97,56G<br>D 7 Menop. 73 108,46 108,46<br>D 5 Not. West. 73 101,56G 101,56<br>D 11 dgt. 81 114,3 114,56G<br>D 9% dgt. 85 -G 1117G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F Dort & Kraft 290G 290G<br>M De Beers Coms. 16 16<br>F Deere Comp. 94 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Murato 30 30<br>M Not Semicond, 35,8 35,8<br>M NCR 84,4 86,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Tokyo El. 16,2G 14G D Takyo Pac 44G 44G F Tokyo Sanyo El. 8,8G 8,8G F Tokyo Sanyo El. 5,958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F 9 dgl. 12 8.30<br>F 8% dgl. 12 8.35<br>F 8% dgl. 12 8.35<br>F 7% dgl. 22 8.35<br>F 7% dgl. 23 8.3<br>F 7% dgl. 45 8.4<br>F 8 dgl. 45 8.4<br>F 7% dgl. 48 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 187 104.5 102.75 103.76 104.81 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 | M & dgl. IS 16 98,25G 96,1<br>M & dgl. IS 17 97,5G 97,5G<br>M & dgl. KO 49 100,8G 100<br>M 8½ dgl. KO 48 100,5G 100<br>M 7½ Boy,Lbagz, Pf 103 100,5TG 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 7 degl. Pf 25 F 6 degl. XO 30 F 5 99, 56 F 7 degl. Pf 12 F 7 degl. Pf 12 F 7 degl. Pf 12 F 8 90 degl. XO 31 F 5 90 degl. XO 31 F 7 degl. Pf 20 F 6 90 degl. XO 31 F 7 degl. Pf 20 F 6 90 degl. XO 31 F 6 90 degl. XO 31 F 6 90 degl. XO 32 F 7 degl. XO 32 F 7 degl. XO 33 F 8 degl. XO 34 F 8 degl. XO 35 F 8 degl. Pf 95 F 8 degl. XO 35 F 8 degl | F 10 Greeth B1 F 88 NorMedowib.82 F 7% dgt.83 F 7% dgt.83 F 7% dgt.83 F 7% dgt.84 F 7% dgt.85 F 6 dgt.85 F 6 dgt.85 F 7% dgt.8 | P SBASF 85 m.O. 128.8 171 F 3 day, a.O. 172.95 72.8 F 7% BMF BLIMAS m. O. 101,5G 179,51 F 3% Chok F24 m.O. 80,5 97,51 F 3% Chok F24 m.O. 87,5 97,5G F 3% Cdyl 81 a.O. DM 93,5G 97,5G F 4% CC PD BL 77 m.O. S 120G 120G F 4% CC PD BL 77 m.O. S 120G 120G F 4% Cdyl 77 a.O. 3 184,5G 163,5G F 6% Day, B3 m. O. 184,5G 163,5G F 6% Day, B3 m. O. 184,5G 163,5G F 5% Cdyl 83 a.O. 120G 127 F 5% Cdyl 83 a.O. 120G 127 F 5% Cdyl 84 a.O. 120G 127 F 8 day, 8 M. O. 120G 127 F 8 day, 8 M. O. 120,5G 127 F 8 day, 8 M. O. 120,5G 107,5G F 3 M. Homeo di n. O. 120,5G 107,5G F 3 M. Homeo di n. O. 120,5G 107,5G F 3 M. Homeo di n. O. 120,5G 107,5G F 3 M. Homeo di n. O. 120,5G 107,5G F 3 M. Homeo di n. O. 120,5G 107,5G  | D 7h Mega, Cred, IS 98,25G 94,25G 97,25G 97,25G 98,25G 99,25G 99, | Dian. Sharmori   19   60,5     M. Dightal Equipm.   323,2   234,7     M. Distillers   239,8   239,5     H. Distillers   10,255   10,255     M. Dome Patroleum   7,55   7,65     D. Dow Chamical   99,5   375     D. Dow Chamical   63,7   65,5     M. Distillers   63,7   65,5     M. Distillers   63,7   65,5     M. Distillers   63,8   64,8     D. DoPont   163,6   161,6     H. Duntop   163,6   161,6     D. Dow Chamical   12,2   21,2     F. Eutom Ar Lines   21   21,2     F. Eutom Ar L | D Not. Westminster   12,81   23,41   14   14   14   14   14   14   14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D Tonuy 5,756 5,766 M Toyota Motor 5,156 5,76 M Toyota Motor 15,8 15,8 5 7,76 D Trans World Airl. 41 40,5 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F 7 dgl. 77<br>F 6 dgl. 77<br>F 6 dgl. 78 II<br>F 62 dgl. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/87 100,05 100,05G<br>9/87 97,9G 97,95<br>7/88 97,3 97,4<br>5/89 98 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M 5 Baryer, Verbok, Pl 11 120,3-G 120<br>M 6 dgl, Pl 4 94,75-G 94,<br>M 6 % dgl, Pl 3 90,5-G 90,<br>M 6 % dgl, Pl 12 69,5-G 89,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G D 5 RW Bodener, Pt C 126G 126G<br>D 51/2 dgl. K 107G 107G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 5% HeW 62 99,7G 97,7G<br>F 7% dgl 71 100G 100G<br>F 4% Horpon 59 2590G<br>F 7% Howards 71 180,257 180,259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 5% Junco 65 m. O. 139 135,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D 7% dgt 82 111,25G 111,25G 457 Toldo 81,79 99.95 79.95 79.95 95,25G 95,25G 95,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F General Mining 42,4 42<br>D General Motors 229,5 280,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D Xerox Corp. 135 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Nutzen Sie die Gunst der Stunde.



den Wunsch nach dem eigenen Heim. Denn die miserable Baukonjunktur und die schlechte Lage am Immobilienmarkt schaffen gute Voraussetzungen für alle, die jetzt ein Haus bauen oder ihr Geld in Stein und Erde anlegen wollen. Die Grundstücks-preise sind niedriger als noch vor einem Jahr, Architekten und Bauhandwerker laufen hinter jedem Auftrag her sie können verhandeln, die Fertighausbranche fürchtet unausgelastete Kapazitäten, günstige Zinsen und der harte Konkurrenzkampf der Kreditinstitute sind Trumpfe in der Hand von Bauinteressenten, von Bauinteressenten, Häuser aus zweiter Hand glbt es soviel wie noch nie zuvor und dle Prelse dieser Immobillen rutschen in den meisten Regionen noch welter. Weil viele aussteigen, steigen Clevere jetzt ein.

**DM-Bauen und** Wohnen '85 für 8 Mark ab 17. April im Zeitschriftenhandel

DM extra Bauen und Wohnen '85 ist die wichtigste Lekture für alle Interessenten, die keine Fehler machen wollen. Denn DM extra enthült Tips, die Sie sonst kaum bekommen.

| Bauen und Wohnen 85  Bauen und Wohnen 85  Senden Sie mir Exemplare für 8,- Mark das Stück. Ein Verrechnungsscheck ist beigefügt.                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name/Vorname Stroße/Nr.                                                                                                                                  |
| PLZ/Ort    Datum/Unterschrift   Coupon ausschneiden und einsenden an: Handelsblatt-Verlag   DM-Vertrlebsservice Bauen, Postfach 11 O2, 4000 Düsseldorf 1 |

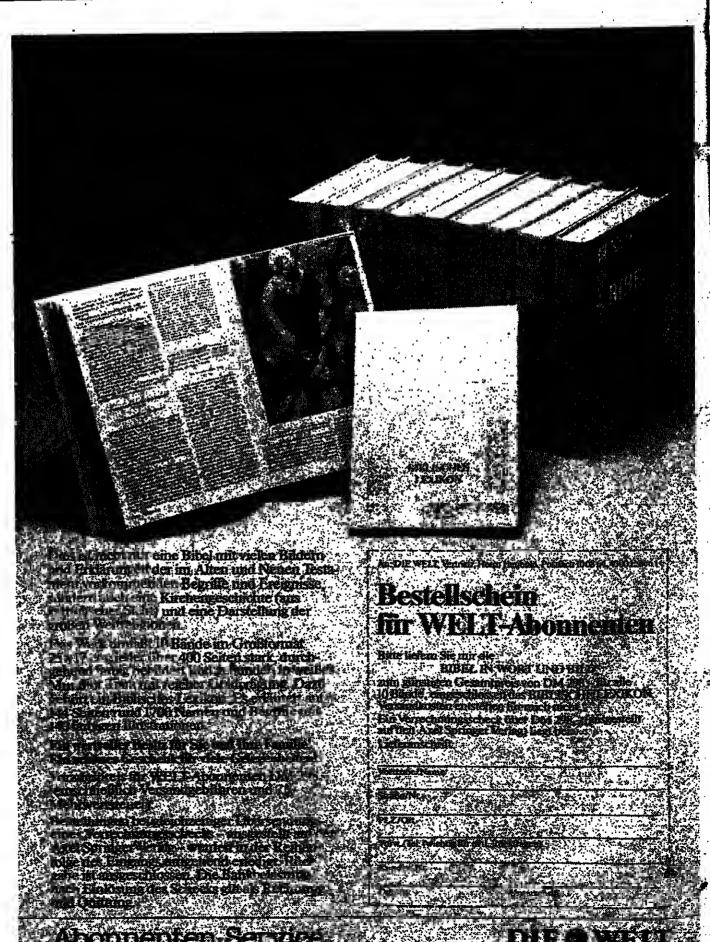

Alegarican elec Seleviza:

our deut

als e



#### RAMISCH

### Erfolgreich mit Textilkalandern

J. G. Düsseldorf

Mit 60 Beschäftigten habe man 1974 angefangen, als die Firmen Dr. Ramisch Verwaltungs GmbH und Kleinewefers Beteiligungs GmbH ihre beiderseltigen Interessen im Bau von Textilicalandern (Maschinen zur Oberflächenbearbeitung) in der Krefelder Ramisch Kleinewefers GmbH paritätisch zusammenlegten. In 1983/84 (30. 9.) steigerte man mit 380 Beschäftigten nebst Tochter Spinnbau/Bremen den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf 120 Mill DM und damit auf das Achtfache des Gründungsjahres. Für 1984/85 sei ein weiteres Umsatzplus von 10 Prozent geplant.

Mit solchen Angaben präsentiert sich eine erfolgreiche Kooperation zweier Familienunternehmen heute als "in der Welt führender" Hersteller von Textilkalandern aller Art, insbesondere auch für die Vliesstoffindustrie, der gemeinsam mit der Bremer Tochter komplette Produktionslinien ("ebenfalls in führender Weltmarktposition") angeboten werden.

Den Weg nach oben schaffte die Firma insbesondere durch Übernahme schwacher Konkurrenten. In 1981 wurde aus der Insolvenz der Hergeth/Spinnbau der Bremer Betrieb (mit heute 100 Arbeitsplätzen) übernommen, zuvor schon übernahm man den Geschäftsbetrieb zweier Krefelder Spezialfirmen des Kunststoffmaschinenbaus (Briem und Dornbusch), dazu noch die Programmrechte der Zimmer Plastik, Offenbach (Tochter des Schweizer Maschinenbaukonzerns Georg Fischer AG). Den Rückblick auf dieses erste Aufstiegsjahrzehnt würzt die Firma mit dem Hinweis, daß der (verschwiegene) Ertrag 1983/84 "sehr befriedigend" ausgefallen sei.

SEKRETÄRINNEN / Probleme auf der Karriereleiter

### Neue Arbeitsformen in Sicht

PETER FLÜHR, Hamburg
Den "Blick für größere Zusammenhänge" öffnete die 3. Exklusivtagung
für Chefsekretärinnen und Chefassistentinnen. Gisela Böhme, Leiterin
des Sekretärinnen-Kollegs der Akademie für Führungskräfte e. V., Bad
Harzburg, rief dazu auf, "in der richtigen Weise den eigenen Standort" in
Benuf und Familie zu ihr.

Beruf und Familie zu überdenken.

Über die aktuelle Arbeitsmarktlage
und deren Auswirkung auf spezifische Beschäftigungsprobleme refenierte Ursula Engelen-Kefer, Vizepräsidentin der Bundesanstalt für Arbeit
in Nürnberg. Der Zuwachs an Erwerbspersonen werde, demographisch bedingt, Ende dieses Jahrzehnts auslaufen, während die neunziger Jahre gleich zu Beginn von einem "hohen Sockel" an Arbeitslosigkeit gekennzeichnet seien.

Es sei nämlich nicht absehbar, wie für die nächsten Jahre eine "nennenswerte Verringerung" der Arbeitslosigkeit in die Wege geleitet werden könne. Die Vizepräsidentin gab zu bedenken, daß sich dieses Problem nicht "im Selbstlauf lösen" lasse, da der Arbeitsmarkt generell in einen Circulus vitiosus geraten sei.

Gegenwärtig befänden sich Frauen und Mädchen, die nach einer beruflichen Tätigkeit strebten, in einer Übergangs- oder Umbruchsituation, weil die "alten Muster" in bezug auf Beschäftigungsvorstellungen nicht mehr stimmten. Leider hätten auch verbesserte Bildungschancen in den letzten Jahren nicht dazu geführt, bestimmte Qualifikationsschweilen problemlos zu überschreiten. Frauen blieben im allgemeinen auf der "mittleren" Ebene der Karriereleiter stekken.

Auf erkennbare Entwicklungen und Tendenzen verwies Werner Dostal, wisenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Be-

PETER FLÜHR, Hamburg lick für größere Zusammenfinete die 3. Exklusivtagung ekretärinnen und Chefassin. Gisela Böhme, Leiterin

Die Kosten der Infrastruktur seien schon so hoch geworden, daß sich Unternehmer den Luxus nicht länger mehr leisten könnten, einen qualifizierten Arbeitsplatz nur einer Person zur Verfügung zu stellen. Künftig müßten sich auch Chefs daran gewöhnen, mit "wechselnden Personen" vorliebzunehmen. Darüber hinaus würden auf lange Sicht mehr und mehr Chefposten reduziert und die "natürliche Fluktuation" mache sich bemerkbar.

Die Technik präsentiert sich als "plurale Einrichtung". Darauf machte Theo Lutz, Leiter der Abteilung Grundsatzfragen bei IBM, Stuttgart, aufmerksam. Der Computer sei auf dem besten Wege zu jedermann, daer mehrere "Anwendungsräumer gleichzeitig in Beschlag nehme. Hinzu komme der wirtschaftliche Gesichtspunkt. Der Markt zeige den großen Bedarf an differenzierter Datenverarbeitung

Das "neue Unternehmerbild" skizzierte Professor Eberhard Hamer, wissenschaftlicher Leiter des Mittelstandsinstitutes e. V. in Hannover. Er warnte eindringlich vor einem Defizit an Unternehmerdynamik. Die Unternehmer erfüllten wichtige Funktionen in einer Marktwirtschaft. Von ihnen hingen Wachstum, Beschäftigung, die Versorgung und letztlich der Lebensstandard der Bevölkerung ab.

Die Größe der Gegenwartsaufgaben gebiete, von veralteten Arbeitsmodellen Abschied zu nehmen. Diese Ansicht vertrat die Bonner Kulturphilosophin Sigrid Hunke. Die Praxis erwarte ein neues Verständnis der Arbeit. PLATZ FERTIGBAU

# Vorstoß in Richtung Norden

Die Fertigbaufirma Carl Platz GmbH & Co., Saulgau, die sich von der Umsatzgröße her an 13. Stelle in der bundesdeutschen Fertigbaubranche einordnet und vom Programm her auf das obere Genre ausgerichtet ist, hat sich in 1984 gut gehalten. Während in der Branche insbesondere bei einigen großen Firmen beträchtliche Absatz- und Umsatzeinbußen zu verzeichnen waren, steigerte Platz seinen Bruttoumsatz leicht auf 64 (63) Mill. DM. Gebaut wurden 233 (236) Häuser.

Geschäftsführer Hans-Theo Müller läßt keinen Zweifel darun, daß es 1985 aufgrund der noch schwierigeren Situation am Baumarkt erheblicher Anstrengungen bedürfe, voranzukommen. Platz wolle seinen Umsatz zumindest halten, erhofft sich aber auch Zugewinne im Marktnischen Zu diesem Zweck hat das Unternehmen sein Angebotsprogramm nach unten abgerundet. Das sogenannte Trendhaus wird einschließlich Keller zum Preis von unter 240 000 DM angeboten.

240 000 DM angeboten.

Zusätzliche 9 Mill. DM Umsatz erzielte Platz im Handelsbereich, dem Sägewerk und dem Baumarkt. Der Auftragsbestano hat eine Reichweite von acht Monaten und liegt damit gegenüber dem Branchendurchschnitt von 5.5 Monaten recht boch. In Musterhäuser wurden im vergangenen Jahr 3 Mill. DM investiert. Mit dem Vertrieb ist Platz in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres auch nach Norddeutschland vorgestoßen.

Zur Ertragslage heißt es, sie sei "noch zufriedenstellend" gewesen. Die Preise wurden in 1984 um zwei bis drei Prozent erhöht. Über diesen Spielraum werde man auch im laufenden Jahr nicht hinausgehen. Platz beschäftigt etwa 340 Mitarbeiter.

### BÜCHER DER WIRTSCHAFT

Heinz Schwalbe: Marketing-Praxis für Klein- und Mittelbetriebe. Rudolf Haufe Verlag, Freiburg 1985, 245 S., 36 Mark.

Der Titel des Buches ist wörtlich zu nehmen. Der Autor hat keine theorieuberladene langatmige. Fleißarbeit erstellt, sondern eine praxisorientierte Exkursion mitten in die tägliche Marketing-Praxis vorgelegt. Ausgehend von den Grundzügen des Marketings geht er einfach und verständlich auf alle wesentlichen Marketingbereiche ein - immer aus der Sicht der Klein- und Mittelbetriebe. Ob es sich um Produktideen, Datenauswertung. Verpakkungsfragen, Werbetexte. Korrespondenz, Messen, PR-Mittel und PR-Aktiooen handelt, auf alle Detailfragen werden fundierte Antworten

Kreuzberg, Grundrecht auf Asyl. Materialien zur Entstehungsgeschiebte, Carl Heymanns Verlag Köln-Berlin-Bonn-Müncben 1984, 71 S. 28 Mark.

Das in Artikel 16 GG verankerte. umfassende Grundrecht auf Asyl gao, gibt und wird in Zukunft weiterhin Anlaß zu Kritik geben. Die großzügige Regelung, die auf den leidvollen Erfahrungen der nationalsozialistischen Zeit beruht, wird zunehmend zu einer Versuchung für Ausländer, die eine neue Existenzgrundlage suchen, die ihnen ihre Heimat nicht geben kann. Die Kenntnis der Entstehungsgeschichte und die Überlegungen und Motive des Gesetzgebers sind eine wichtige Voraussetzung für die sachliche Erörterung der gegenwartig aktuelien Probleme; die vorliegende Arbeit verdient deshalb die Aufmerksamkeit aller mit Asylfragen befaßten Stellen und der Bürger, die gegenüber den sozialen und rechtlicheo Proolemen ihrer ausländischen Mitbürger noch nicht gleichgültig geworden sind.

Bnll Zentaro Kitagawa, Computer im Dienst der Gesellschaft, Bericht über das Deutsch-Japanische Symposium am 22. und 23. Oktober 1982 in Osaka, Carl Heymanns Verlag 1984, 128 S., 28 Mark

Technischer Fortschritt und das gesellschaftliche Bedürfnis nach höher entwickelten Kommunikationssystemen sind keine Probleme, die auf nationaler Ebene zu lösen sind. Während des zweitägigen Symposiums in Osaka wurden die gesellschaftlichen und juristischen Fragen, die durch die derzeit stattfindende mikroelektronische Revolution aufgetreten sind, in Referaten und Diskussionen von Publizisten und Schriftstellern, Juristen und Technikern, Theoretikern und Praktikern erläutert und diskutiert. Das Buch bietet dem interessierten Bürger die Möglichkeit, sich über die anstehenden Probleme, insbesondere die wichtigen Fragen der Privatsphäre und des Datenschutzes, umfassend zu orientieren.

Henner Kleinewefers: Reformen für Wirtschaft und Gesellschaft, Campus Verlag, Frankfurt 1985, 532 S. 68 Mark.

Das Buch vermittelt einen repräsentativen Überblick über die zeitgenössischen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Reformideen für entwickelte Industriestaaten europäischer Tradition. Im ersten Teil diskutiert der Autor, in Anlehnung an Schumpeter, die Entwicklung des demokratisch-bürokratischen Wohliabrisstaates und ordnet dabei die Anknüpfungspunkte der heutigen Reformdiskussion ein. Danach folgt eine streitbare Vorstellung liberaler, sozialistischer und "grüner" Vorstellungen, die dann anschließend systematisch auf die ordnungspolitischen Kernfragen von Eigentum, Wettbewerb und Planung einbezogen werden. Zum Abschluß stellt der Autor seine Synthese der ganzen Diskussion vor.

G. Heiduk-V. Emmerich: Arzneimittelmarkt und europäisches Wettbewerbsrecht, Nomos Verlag, Baden-Baden 1985, 206 S., 59 Mark.

Die Frage der Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs im Arzneimittelmarkt wird im In- und Ausland nicht nur in der wissenschaftlichen Literatur, sondern auch in der wettbewerbsrechtlichen Entscheidungspraxis kontrovers beantwortet. Ein Beispiel ist dafür die Diskussion innerhalb der Europäischen Gemeinschaft über die Frage, ob Interventionen durch Staaten oder Institutionen in die Preisgestaltung von Arzneimitteln im Interesse der Allgemeinheit nicht auch dann zulässig sein dürfen, wenn sie den freien Warenverkehr behindern. In der vorlie genden Studie wird auch der Wettbewerb im Arzneimittelmarkt untersucht und geprüft, ob die aufgezeigten Marktorozesse einen schutzwürdigen Wettbewerb enthalten.

Redaktion Psychologie heute (Hrsg): Geschafft. Belz Verlag. Weinheim 1985, 190 S., 19,80 Mark.

Die Einstellung unserer Gesellschaft zur Arbeit ist in den letzten Jahren einem einschneidenden Wandel unterworfen. Die daraus resultierenden Folge-Kosten auf sozialer und psychischer Ebene sind kaum absehbar. Der aktuelle Sonderband untersucht die Rolle der Arbeit in unserem Leben, verdeutlicht, wie sich der Wert der Arbeit und unsere Einstellung zu ihr verändert haben und beleuchtet die unterschiedlichen Aspekte und Auswirkungen der Arbeitslosigkeit, der Arbeitszeitverkürzung und des wachsenden Anteils der Freizeit.

# Nichts geht über eine gepflegte deutsche Software.

Sprechen wir erst einmal vielen PC-Besitzern

Saus der Seele, bevor wir Ihren Computerverstand
ansprechen.

Sprechen wir darüber, daß sich das Verhältnis zum
Personal-Computer oft unerwartet enttäuschend ent-

wickelt: von der Lust zum Frust.
Es macht Lust, sich vorzustellen, welche riesigen Kapazitäten in der Hardware der neuesten PC's drinstecken.
Es macht Frust, festzustellen, daß man viel zu wenig davon herausholen und sinnvoll für sich nutzen kann.

Der Grund dafür ist: Die Softwareleistung hat die Leistungsexplosion bei der Hardware nicht mitgemacht. Die "Software-Maßanzüge" der Herstellerwerbung entpuppen sich in der Praxis als Konfektionsware, an vielen Problemen vorbeikonzipiert, und als Importware wenig anspre-

chend für Anwender, die mit ihrem PC deutschen Klartext reden wollen. THORN EMI bringt sie vom Frust zurück zur Lust: als das große Softwarehaus, das ein ausgewähltes Programm aus-

gereifter Business-Software anzubieten hat.

Für alle Organisationszwecke. Für alle führenden Personal-Computer. In deutscher Sprache. Mit deutscher Menüsteuerung. Mit deutschen Handbüchern. Mit einer geradlinigen Programmstruktur. Mit einem schnellen, gründlichen Softwarepflege-Service.

Eben ein Angebot, wie es in Deutschland bisher gefehlt hat. Wenn Sie also Lust haben, aus Ihrem IBM, Olivetti, Philips, Ericsson, Commodore etc. mehr herauszuholen, dann fordern Sie unsere Programmübersicht mit den Bezugsquellen an.

Ich habe Lust, aus meinem

| IBM, | Philips, | Ericsson, | Commodore, | (PC-Marke)
| mehr herauszuholen.

| Bitte senden Sie mir Ihre Programm| übersicht mit den Bezugsquellen.

| Name
| Straße
| PLZ/Ort

Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe 1985, 17. bis 24. April, CeBIT Halle 3, Stand 2109. THORN EMI Computer Software GmbH Matthias-Brüggen-Str. 21 5000 Köln 30 Telefon 0221/583067

THORN EMI bringt zur deutschen Standard-Software als einziger die gründliche Software-Pflege.

nentel

THORN EMI Computer Software

Mehr Grips im Computer

White the second of the second

| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENBORSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIE WELL - Mr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inlandszertifikate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DW. – Der Aktie<br>pause zähflüssig<br>dem Ausland ei<br>Höhere Notierun<br>reich der Chemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | interessiert harund zwei DM er und Hoechst nach. Bei der g sorgte der en- en Kurssprung ei Audi lebte die r auf, so daß der DM heraufge- nte. Im Bereich gingen Hoesch rsen um, die his lenen vom ver- stag lagen. An- stachfrage durch aufsetzung des alkonzerns Hoo- Aktien an den deutlich herauf- nd. Bankaktien die BHF-Bank von ihrem re- uß für 1984.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ionellen Anleger, ver hend fern. Auch der die initiative zu ergen- der  | com Geschert noch weitige- chien oder underen Seite preifen. Mit einer Widerbe- geschäfts wird aber in den bechiet.  Merholen. Bekula lagen um DM geringfügig freundlicher. thold gaben um 3 DM, Herlitz um 2 DM, Berliner Kindl und mann um je 1,50 DM nach. Sinehen: Etienne Aigner ver- echterten sich um 2 DM, AKS ten um 1 DM und Deckel AG minderten sich um 4,50 DM. I AG schlossen mit einem Plus 58 DM ab und Dywidag erhol- sich um 0,50 DM.  uttgart: Andi NSU holten 41 auf. Hohner verbuchten einen vinn von 8,50 DM und für ttgarter Hafbrän Vorzugsakti- testand bei 455 DM plus 5 DM tere Kaufneigung. Daimler ga- um 3 DM nach. schlösse: gut behauptet  T-Aktieninden: 175,9 (175,8) T-Umsetzinden: 2750 (3030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AEG 110,7-10,5-19 109.5G 204.7-5-4,3-5 294 204.7-5-4,3-5 294 204.7-5-4,3-5 294 205.7-5-4,3-5 294 205.7-5-4,3-5 294 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 205.7-5-4,3-5 | 4.4.  Stiticion 3499 1105-0,2-0,2 3499 1205-1-3-4-4-0 204 22785-211-2-1-3-1-1 2112-326-5-5-6 324-5 1179 328-1,2-8-9 328-1 328-1,3-6-5-1 327 3483 145-2,3-3 1481 4481 4481 4481 4481 4481 4481 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e Notierungen und  A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Munches  Sticke 2895 1185-10-10 108,5 200,67 204,5-15-04,5 131113 712,5-12,5-15 108,5 13113 712,5-12,5-15 108,5 13113 712,5-12,5-15 108,5 13113 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115 13115  | Action-Unscrize  Add Disselded Allow Vers. 3478 4343  Allow Vers. 3478 4343  Allow Vers. 3478 4344  Allow Vers. 2100  Associated 450 233  Associat | ARR-UNIVF. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H April M Beil, 9-7, 50 1080 H April M Beil, 9-7, 50 1080 H April M Service, 75 1080 H Bayer, M H Service, 1080 H Bayer, M  | 1510 D Buckov-W 4.1 1226 24.5 M Bug B.I.ng. 12.2 8008 1100 S Bgl B.I.ng. 12.2 8008 1101 S Bgl B.I.ng. 12.2 8008 1101 S Bgl B.I.ng. 12.2 8008 1102 B Bgl B.I.ng. 12.2 8008 1104 F Cassello 10 SB5 108 14.9 D C Conv. 10 134 F Cassello 10 SB5 108 14.9 D C Conv. 10 134 F Chom. Vw. 10 134 F Chom. Vw. 10 134 F Chom. Vw. 10 145 F Cassello 10 SB5 F Cop. 10 Conv. Chem 3.5-4 285 F Cop. 10 Cop. 10 Conv. Chem 3.5-4 | 1976   M. En. Oberfr. 45   3055G     1975   H. Bikrott 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2771G 3811 3812 3812 3813 3814 3815 3815 3817 3816 3815 3817 3816 3815 3817 3816 3817 3816 3817 3816 3817 3817 3817 3817 3817 3817 3817 3817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D MARIA Weeling. "4 282,5G 282,5G 282,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D. Bittgers 7,5   340   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349   349    | V. Werksta U. 135G Verwins-Weetb. 10 517 Vbk-Nikmbg. 10 Vbk-Nikmbg | Doal, Basselt 10 514 513 Doal, Basselt 10 514 515 Doals, Mach. 15 5102 5707 197 197 197 197 197 198 197 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M Alpenmilch 1/46  Algusso '18-1'  F Aligusso '18-1'  Aligusso '18-1'  F Aligusso '18-1'  F Aligusso '18-1'  Born Aligusso '18-1'  Bern 10  F Bern 10   | DR Substoffonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auslandisc  DV-Ane  74  74  74  74  74  75  76  76  76  76  76  76  76  76  76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ## dgl, ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55  ## 101, 55 | G 100,25G 17% Eriel 75 97,85G 101,25B 18% Equit 75 97,95G 101,25G 10% Equit 8, 20 10,25G 100,25G 10% Equit 8, 20 10,25G 10% Equit 8, 20 10% Equit 9, 20 | 104.A 10 00 (1 8272 11) 111 111 111 111 111 111 111 111 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 cigl. 73 61: sigl. 75 61: sig | ## dgl. 82 196.75 196.25 ## dgl. 82 194.56 194.56 ## dgl. 84 1957 195.56 ## dgl. 84 1957 195.56 ## dgl. 84 1957 195.56 ## dgl. 87 195.5 ## dgl. 87 195.5 ## dgl. 73 195.5 ## dgl. 73 195.5 ## dgl. 75 195.57 ## dgl. 75 195.57 ## dgl. 80 195.57 ## dg | Pro Rook Xerox Fin.85 101  100,75  1 cgl. 64  101,5  1 cgl. 64  101,55  1 cgl. 64  101,55  1 cgl. 64  101,55  1 cgl. 64  1 cgl. 64  1 cgl. 67  1 cgl. | 7 dgl 72 99.5 99.5G 99.5G P dgl 80 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 1 | Indiversal-EttF.   174,91   75,44   75,44   75,44   75,44   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87   76,87      |
| New You  Adv Micra Dav. Aema Ulo Acra Dav. Aema Ulo Alcon Alummum Alcon Alcon Alummum Alcon Alla Corp Alla Corp Ama Cyanamad AMB Corp Am Cyanamad AMB Cry Am Cyanamad Am Express Am Tol & Telegr Asarca & Tele | General Foods 60,43  4.4. General Motors 72,25  Holliburion Motors 72,25  Holliburion Motors 73,25  Holliburion Motors 73,25  Holliburion Motors 73,25  Homestoke 92,27  Homestoke 92,27  Homestoke 92,27  Homestoke 92,27  Homestoke 92,27  Homestoke 93,27  Homestoke 93,27  Homestoke 93,27  Homestoke 93,27  Homestoke 11,25  Homestoke 12,25  Homestoke 12, | Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 1,125 \$ 35 \$ 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | For   2880   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2885   2   | ACF Holding 197 4 44, Aegon 184,5 187, 188,5 Aegon 184,5 186,5 186,7 188,7 188,3 Aegon 184,5 186,5 Aegon 186,5 186,5 186,7 186,5 Aegon 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186 | Alpn.   9,4   84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brux   Lambor   3015   2007   258   2627   259   2627   259   2627   259   2627   259   2627   259   2627   259   2627   259   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627   2627     | Banco Central   310     Banco de Biboo   337     Banco Papular   575     Banco de Simander   349     Banco de Samander   349     Banco de Samander   349     Banco de Vizcoya   424     Const. Aux Ferro   103     Cros   175   nich     Explairos RT   48,07     Explairos   72,75     Hidroelectr. Exp.   04,87     Explairos   40,55     Explairos   40,55     Explairos   40,55     Explairos   40,55     Explairos   5,45     Explairos   5,45     Explairos   5,45     Explairos   5,45     Explairos   5,75     Ex   | Act   France Patrol 8   265   265,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20/495, 1-119/15, BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7-190/3.6, 10-190/6.9, VEW 10-190/5. 7-191/10, 1-23915, 7-23913, 7-260/1.9, 10-23912, 12-23913, 7-260/1.9, 10-23912, 1-260/6.8, 1-210/20.8, 1-27-200/3.9, 1-20/20.8, 1-20/20.8, 1-20/20.8, 1-20/20.8, 10-40/3.4, 1-40/5. Philips 7-35/2.9, 10-40/3.4, 1-40/3.4, 1-40/3.4, 1-40/3.4, 1-40/3.4, 1-40/3.4, 1-40/3.4, 1-40/2.9, 10-20/2.45, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10-20/2.65, 10 | Temperature   Temperature | art wurden am 8. April folgende Gegenann'i in DM:  Geschzliche Zabhungsmittel*)  Ankauf Verl  ir (Indiani**1 1210.00 167  ir (Liberty) 490.00 67  gn ali 233,50 28  gn Elizabeth II. 233,50 28  if Frankeo 180,25 23  cherwonez 245,00 30  nische Rand 229,00 30  nische Rand 1033,75 121  af 1033,75 121  af 1033,75 121  af 1033,75 121  ible Man 957,00 107  uffer Kurs gesctzte Münzen*)  k 348,75 31  Franken "Vreneli* 184,50 23  ahken "Napoleon* 183,50 23  conen (Neuprägung) 954,55 115  ronen (Neuprägung) 99,00 23  ronen (Neuprägung) 444,50 54  katten (Neuprägung) 444,50 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.4.83 Geld Brie  New York? 3,1490 3,157  8,40 Dublim! 3,123 3,13  1,75 Montreal? 2,298 2,288  1,75 Montreal? 2,298 2,288  1,75 Montreal? 2,298 3,248  1,75 Montreal? 4,958 4,97  1,75 Montreal? 4,958 4,97  1,75 Montreal? 4,958 4,97  1,75 Montreal? 1,250 32,48  1,75 Montreal? 2,980 32,48  1,75 Montreal? 1,584 1,97  1,75 Montreal? 1,788 1,79  1,75 Montreal? 1,788 1,79  1,185 1,90  1,246 Montreal? 1,785 1,90  1,785 1,90  1,00 Helsnid 47,900 48,10  1,768 Bilen Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wecha Frankfurt Sorten's Ankfur Ankauf Verkauf Carrel Ankauf Verka | evisenmärkte  Am Montagabend in New York en kleinen Ruckschlag mit Kundelmen eines New Yorker Hand haus. In Europa schlen man enstige Kaufgelegenheit zu sche nicht won seinem Tiefstkurs behegezogen. Der amtliche Kursgegen mur eine geringe Veränd hetzten Handelstag en. Untersten sich die übrigen amtlich noti r Japanische Yen gab 5,6 Prinweizer Franken befestigte sich app hehauplet lag lediglich das "Dollar in: Amsterdam 3,530, mis 9,6345; Maikand 2009,50; Wie 841; Ir Pfund/DM 3,130; Pfund/DM 3,800.  Die Europäische Währungselnbril: In D-Mark 2,23531 (Parität 2, Dollar 9,108609 112 März 1970; 1, Dstansrikkurs am 4, 4, 1, je 100 Mikauf 20,00; Verkauf 23,00 DM klauf 19,75; Verkauf 22,75 DM Weiten 2,75; Verkauf 2,75 | risen um 3,13 Die elishauses wirkten Ich US-Dollar als n, denn der Kurs eit 3,1150 bis 3,1580 von 3,1530 zeigte erung zegeoüber chiedlich em wakerten Währungen omille nach, der n um 2,9 Promulle. Englische Pfund. Brussel 63,5250; m 2218,50; Zürich nd/Dollar 1,2052: Bundesseha Zinsstaffel ert (ECU) am 4. 241841: Sh441 ark Chi I - Berlin: West: Frankfurt (Ausphehe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.20/1.80 7.30/5.30 12.4/1.0 22/6 7.30/5.30 12.4/1.0 89/73  APKTSATZE  talitze in Handel unter Banken em 2.4.5,75-5.85 Prozeni; Monatageld 5.75-5.90 eimonatsgeld 6.00-6.15 Prozent.  tontsätze am 9.4.: 10 bis 29 Tage 4.05 G-3.80 B Prozentstatz der Bundesbank am 9.4.: 4.5 Prozentstatz der Bundesbank am 9.4.: 4.5 Prordsatz & Prozent.  tzbriefe (Zinslauf vom 1. März 1929 alg. in Prozent jährlich, in Klammero Zw. en in Prozent für die jeweilige Bestizahren in Prozent für die jeweilige Bestizahren 1985/3 Ausgabe 1985/3 (Typ A)5,00(5,00)-5.0 (8.45)-8,00 (6,00)-7.00(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7.90(6,00)-7 |

Wer bei anspruchsvollen Automobilen der 2- bis 2,3-l-Klasse einen Vierzylinder als akzeptable Alternative zum Sechszylinder betrachtet, kann einiges zu hören bekommen.

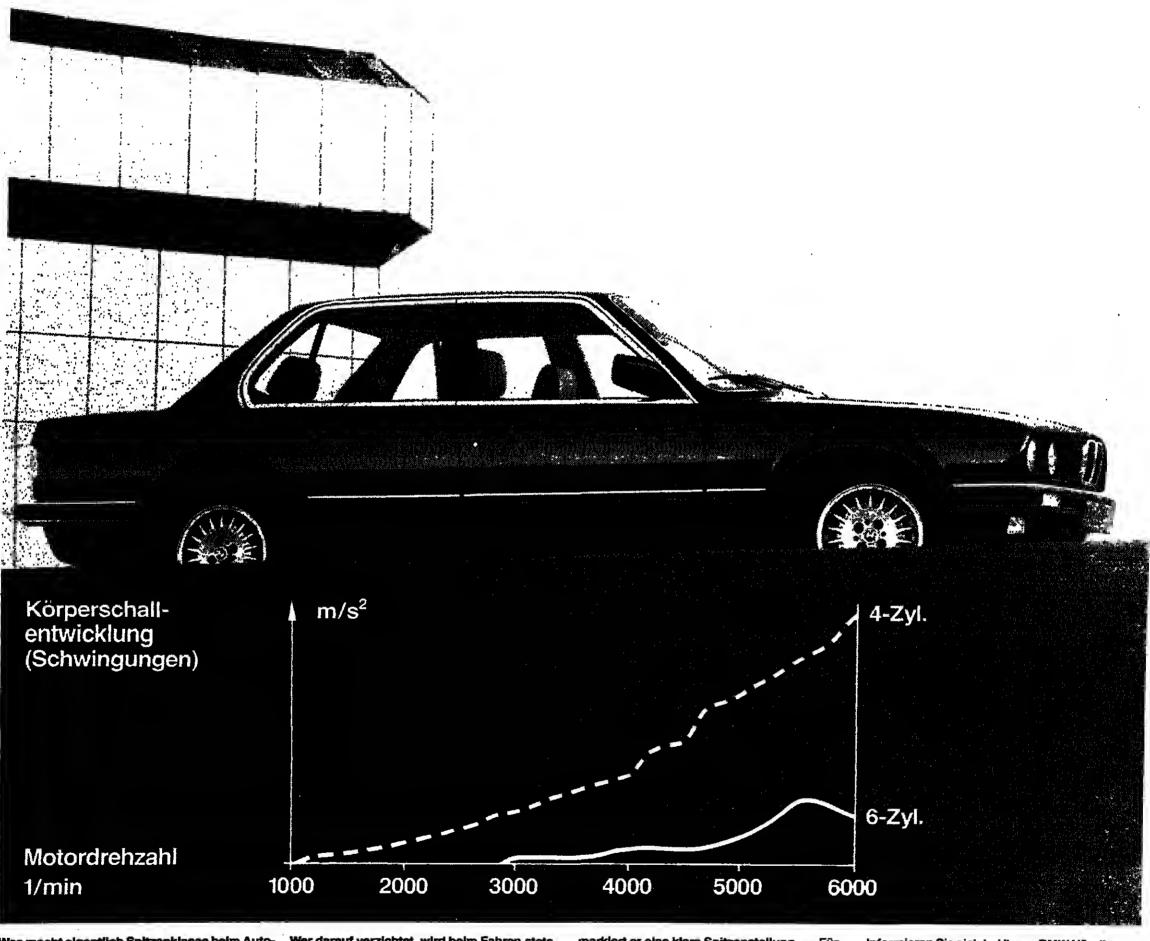

Was macht eigentlich Spitzenklasse beim Automobil aus? Neben den technischen Qualitäten in jedem Detall, der umfangreichen Ausstattung und qualitativ hochwertigem Material in guter Verarbeitung ist es vor allem die Art, wie das Herz des Automobils – der Motor – seine Leistung entfaltet.

as Green C. C. The Advance C. C. The Advance C. The

Und zwar nicht nur bei niedrigen, sondern vor allen Dingen auch bei höheren Drehzahlen. Denn wer sich für ein aufwendigeres Automobil der gehobenen Mittelklasse entscheidet, tut das vorallen Dingen, weil er mit einem solchen Automobil auch bei höheren Geschwindigkeiten ausgesprochen komfortabel reisen will. Und defür ist Laufkultur und damit die Geräuschund Streßamut durch kultivierte Kraftentfaltung bekanntlich ein absolutes Muß.

Voraussetzung.

Wer darauf verzichtet, wird beim Fahren stets daran arinnert, daß er unnötigerweise kompromißbereit war.

Das fällt auch Fachjournalisten bei den unterschiedlichsten Vergleichstests immer wieder auf. So schreibt z.B. mot (1/85) in einem Bericht zu einem neuen Automobil der anspruchsvollen Mittelklasse mit 4-Zylinder-Motor: »...fallen die alten Benziner-Vierzylinder unangenehm auf; sie sind-rauh, drehan nur unwillig.

Zwar sind sie in ihrem neuen Kleid zu besseren Verbrauchs- und Fahrwerten fähig, doch berauschend geben sich diese Autos keinesfalls; man hat den Eindruck, als sei hier nur haibe Sache gemacht worden.«

Noch etwas populärer beschrieben es dia Tester im Stern (50/84): »Akustisch ist der 4-Zylinder für zarte Gemüter ein Nervtöter: Beim Anfahren knurt er wie ein Hund.

Ab 4000/mln, darauf ist Verlaß, brummt er laut vor sich hin.« Der Vollständigkeit halber ein aktuelles Zitat

über einen BMW 6-Zylinder (ams 25/84): »Der BMW Motor läuft stets ausgesprochen seldig und vibrationsarm – in diesem Punkt marklert er eine klare Spitzenstellung,...« Für diese Qualitäten gibt es physikalische Gründe. Denn beim Reihen-6-Zytinder treten keine freien Kräfte und freien Momente erster und zweiter Ordnung auf.

Und auch der Drehkraftverlauf ist wesentlich günstiger als der eines 4-Zylinders. Störende Schwingungen des Motorblocks – der gieb auf die Karpenste übertweren eine der

Störende Schwingungen des Motorblocks – die sich auf die Karosserie übertragen – sind damit waitgehend ausgeschlossen. Den Unterschied zwischen einem vergleichbaren

4- und 6-Zylinder-Reihen-Motor macht die Grafi deutlich. Körperschallmessungen am Motortragbügel

Körperschallmessungen am Motortragbügel zeigen beim 4-Zylinder im Gegensatz zum 6-Zylinder einen sehr atarken Anstieg schon in mittleren Drehzahlbereichen. Bei höheren Drehzahlen steigt der Geräuschpegel drastisch an.

Resümee: Wenn Sie schon in ein anspruchsvolles Automobil dar 2- bis 2,3-l-Klasse investleren, sollten Sie auch bei der Fahrkultur Erstklassig-

keit verlangen. Machen Sie also keine Kompromisse – fahren Sie BMW. Informieren Sie sich bei Ihrem BMW Händler.
Oder fordern Sie mit dem Coupon weitere
Informationen an bei: BMW AG, Abteilung CHC,
Leuchtenbergring 20, 8000 München 80.

| <b>Vorname</b> |     |   |
|----------------|-----|---|
| Name           |     | · |
| Straße         |     |   |
| PLZ            | Crt |   |
| Telefon        |     |   |



den

hst-. an

ides die sität einl der

Fa-Bot-

rdent 273,00-275,00 280,00-283,50 475,00 475,00

9. 4. 4; 4. 920.00-821.00 910.50-911.00 948.50-949.00 937.50-838.00

1216,0-1219.0 1198,0-1192,0 1231,0-1233,0 1297,0-1297,5 742,00-744,00 743,00-745,00 742,00-744,00 741,00-742,80

643,00 646,00 656,00 668,00 683,00 690,40 702,20

| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | BÖRSEN UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIE WELT - Nr. 83 - Mittwoch, 10. Apr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warenpreise — Termine Fester schlossen am Donnerstag die Gold-, Silber- und Kupfornotie- rungen an der New Yorker Comex. Schwächer ging Kaffee und  knapp behauptet Kakao aus dem Markt.  Is Schlass de Makhijess as 161, at fand them at not Bollony in Somend (2. 4) eine willbakk unter | Grangensaft   9, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,                                              | Dichain eint, schwere   Fiser Northern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wolle, Fasers, Kautschuk  Bernreder  New York (c/la)  Routrad Ni. 2  Not 57,97  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0 | Jule Loodon (Erigt) 4.4, 3.4.<br>SWC geschi. 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zinn-Preis Perang   Statis-Zen   Statis-Ze   |
| Getreide und Getreideprodukte                                                                                                                                                                                                                                                              | Mainti<br>New York (c/fc)<br>U.S. Mittelweststaa-                                                    | M672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kautschaft New York<br> chts; Händherpreis<br> hoo HSS -1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 i free Werk. 708.00 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 776.30 7 |
| Meises Winnesg   can SR   Wheat Board of                                                                                                                                                                                                                                                   | Sept                                                                                                 | Max   130,40   122,90   141,50   145,00   145,00   145,00   145,00   145,00   145,00   145,00   145,00   145,00   145,00   145,00   145,00   152,50   152,30   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   154,00   152,30   152,30   154,00   152,30   152,30   154,00   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152,30   152, | Renez Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Westdeutsche Metalinotierungen (DM je 100 tg) Alembhar Re. Loson 8. 4. 4. 4. karlend. Morat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Solid (Dill in lay Fetrigold)   Sanifar-Vicip.   33 180   32 540   Sanifar-Vicip.   32 410   31 790   Sanifar-Vicip.   32 410   31 790   Sanifar-Vicip.   32 410   31 790   Sanifar-Vicip.   32 540   Sanifar-Vicip.   32 540   Sanifar-Vicip.   32 590   32 010   Sanifar-Vicip.   32 590   32 010   Sanifar-Vicip.   35 0608   34 4508   Sanifar-Vicip.   37 00   Sanifar-Vicip.   37 00   Sanifar-Vicip.   37 00   Sanifar-Vicip.   37 00   Sanifar-Vicip.   38 0008   38 4508   Sanifar-Vicip.   37 00   Sanifar-Vicip.   37 00   Sanifar-Vicip.   38 0008   Sanifar-Vicip.   |
| Old         141,30         140,80         Isaa-Pruss fob learthing         9, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,                                                                                                                                                                       | Beenswolkeantil New York (e/fb) Missission-Tal So Werk                                               | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Juli uneth 54,76 Okt. uneth 54,80 Dez unesh 54,80 Umsatz: Tendentz - Valus Sydway (austr. c/fq) Manno-Schweitwolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Michael Esis London   17.55-17.47.41   17.37.82-17.45.44   17.37.82-17.45.44   17.37.82-17.45.44   17.37.82-17.45.44   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45.45   17.37.82-17.45   17.37.82-17.45   17.37.82-17.45   17.37.82-17.45   17.37.82-17.45   17.37.82-17.45   17.37.82-17.45   17.37. | Nursi   DM js ltg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Light   165,25   165,50   Umsatz   1249   2945                                                                                                                                                                                                                                             | topo lisse                                                                                           | Fotomism (St)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sandardtype                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NE-Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Internationale Edelmetalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schweine<br>Chicago (cfb)                                                                            | Sojeti<br>Roberd, (htt/100 kg)<br>Roh Hederl, foh Werk 250,00 243,00 1<br>Rohendi<br>Roberdam (\$4gt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | undergraded:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | für Lestzwecke (VAW) Rundburren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mitags   99 700   96 630   3 Monate   1216,0-1219,0   1 Kaste   1231,0-1233,0   1 Monate   1231,0-12   |
| Seffice                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schareinschillusche   Chicago (c/b)   Mai   66,80   58,15   46   67,75   52,16   Aug   65,45   67,76 | Philippines of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | London (a/lig) 4. 4. 3. 4. 181 NS loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NS 58, 1. Ver- 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Condent   Cond   |



SIE GEHEN IN EINE IRISCHE UNIVERSITÄT DES 16. JAHRHUNDERTS UND KOMMEN RAUS MIT DEM WISSEN DES 21. JAHRHUNDERTS.

Die Iren.

Wenn über 40% unserer Studenten wissenschaftliche und technische Studiengänge wählen, kommt das nicht von ungefähr: aus Tradition haben wir Iren ein besonders fortschrittliches Verhältnis zu Bildung und Ausbildung.

Mitglied der EWG und bekannt für seine unternehmensfreundliche Politik: können Sie doch 90% Ihrer Gewinne für sich verbuchen. Das macht Irland zum lukrativsten Standort Irland. Das junge Europa.

IDA Ireland 🞝

5000 Koin 51, Bayenthelguriet 13. Telefon (0221) 371007 Direktor John McSweeney (000 Stuttgart 1. Jagustrasse 19. Telefon (0711) 221468 Direktor Richard A. McCarthy 2000 Hamburg 13, Bottgerstrasse 10. Telefon (140) 443756-58 Direktor Jim Jackson 8000 Munchen 2, Masumiliansplatz 18. Telefon (089) 227641 Direktor, Ultan O'Raghallaigh



WE'RE THE YOUNG EUROPEANS".



liegen im Ingenieur- und Industriebau, aber auch im Schlüsselfertigbau - im Inund Ausland. Die Betriebsgröße ist noch überschaubar. Haben Sie als qualifizierter Bau-Ingenieur einige Jahre Praxis? Dann können Sie sich hier als Bauleiter bewerben.

Dies ist eines von vielen interessanten im großen Stellenanzeigenteil der WELT. Samstag. Jeden Samstag.



Drehstuhi für Ihre

zur Vorbeugung

Schmerz-Anderung

Gesundheit

Synchronmechanik

beim guten

### **Wahrsagerin** Tel. 0 62 02 / 1 04 12

rinhrener Top-Manager a. D. mit inn für mehr Menschlichkeit im Leen bietet vertraul. Beistand, priv/ge schäftl., Hanorar-Besuche in NRW, chr. u. M. 13421 an WELT-Verl. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

ist . . . wenn Sie ein Kind vor dem Ver-

hungern retten. Wir vermitteln Ihnen die persönliche Patenschaft mit einem hungernden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Llebe und DM 45,- im Monat

### 

### Riedel-de Haën

Wertpepier-Kenn-Nr. 704900

Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit zu der

Ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, dem 21. Mai 1985, 11.00 Uhr, in den Räumen der Deutschen Bank AG, Hannover, Georgsplatz 20, ein.

Näheres über die Tagesordnung, die Teilnahme an der Hauptversammtung, die Ausübung des Stimmrechts und die Hinterlegung der Aktien bitten wir, der Veröffentlichung im Bundesanzeiger Nr. 67 vom 10. April 1985 sowie den Unterlagen, die den Aktionären über die Depotbanken

zugesandt werden, zu entnehmen. 3016 Seetze 1, den 10. April 1985

Die Schwerpunkte des Unternehmens

Stellenangeboten am Samstag, 13. April, Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten



zu verkaufen. Sehr hohe Rendite. Ort: Kleinstadt in Norddeutschland, Preis: DM 100 000,- VB. Zuschr. unter B 14908 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Unternehmensvermittlung Sammel-Nr. 06743/2666, Oberstr. 6533 Bacharach, Telex 42327

Wir verkauten oder verpachter **Ihren Betrieb** zielstrebig: schnell und siche

18 000 m² Freigetände Großgewerbe-Gebiet, im Stadt-bereich von Düsseldorf zu ver-Näheres unter Tel 02 11 / 78 56 19

DISKOTHEK zu verpachten. Dortmunder City, Fußgängerzone, la Lage, Weitere Info, Tel.: 02 21 / 5 74 07 15 ocl. 16

Büroetage Köln Hohenzoliemring m unintensites wage des Tietgara genneubaues Kaiser-Wilhelm-Ring exklusive Lage, in repräsentativen Neubau, gehobene Ausstattung, j ca. 150 m³, Miete 11,50 DM bzw. 13,5 DM per m²+NK, Freistellung 1,8,85 rovisionsfrei, aus Hausverwaltung Albert Walter Immobilien RDM Koin, Tel. 02 21 / 23 37 27

SPANIEN Costa Blanca, Calpe direkt vom Konstruktor Luxus-Apartments (mit be-heiztes Schwimmbad) am Meer gute Rente – Vermietung Gratiskatalog: Edf. Aguamarina, Playa de Le-vante, CALPE (Alicante), Spa-nien, Tel. 34 / 65 63 1712

Das zeigen die Zuschriften auf

in der WELT und WELT am SONNTAG: Die Leser dieser beiden Zeitungen sind Interessenten, die kaufen wollen. Denn sie haben das nötige Geld. Und Interesse an guten Objekten.

Die Große Kombination Immobilien-Kapitalier DIE WELT WELT... SONVIAG



I. X

 $W_{i,\tau,i+1,j}$ 

12.5.

 $A\pi_i \circ_{3(2765)}$ 



Danken und Teilen





Seit Frühjahr 1984 betreibt die Aktion "Sanitäter für Afghanistan" drei kleine Hospitäler, die von einem deutschen Ärzt betreut werden. Damit noch mehr Ärzte und Helfer zu diesen notleidenden Menschen geschickt, noch mehr Hospitäler errichtet werden können, brauchen wir Ihre Spende. Die

Spenden sind steuerabzugsfähig. Weitere Informationen: Bonner Afghanistan Komitee, Reuterstr. 187, 5300 Bonn 1

Konto 9019 Sparkasse Bonn Bankleitzahl 38050000



cer Metailbörse

r Metallbörse



# Robert Lemmerholz

\* 22. August 1925

† 7. April 1985

Er hat uns reich mit Liebe beschenkt - wie arm sind wir geworden.

Unendlich dankbar sind für die gemeinsamen Jahre des Glücks

Christi Lemmerhoiz Robert und Thomas Lemmerholz Lydia Weiß Dr. med. Rudolf Weiß

4000 Düsseldorf 30, Novalisstraße 3

Die Exequien werden am Freitag, dem 12. April 1985, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Albertus Magnus, Düsseldorf, Kaiserswerther Straße, gehalten.

Die Beerdigung findet am selben Tage um 11 Uhr von der Kapelle des Nordfriedhofes in Düsseldorf aus statt.

Von Beileidsbezeugungen am Grabe bitten wir höflich Abstand zu nehmen.

### Robert Lemmerholz

\* 22. August 1925

† 7. April 1985

Er war das Haupt und die Seele unserer Unternehmen.

Für die Geschäftsführung Gesellschafter und Belegschaft der Firmen

SCHÜTTEN + LEMMERHOLZ GMBH + CO. KG KÜHLHAUS DÜSSELDORF

Schütten + Lemmerholz GmbH + Co. KG

Christl Lemmerholz

Dr. Kurt Kampmann Geschäftsführer

4040 Neuss 21 (Norf), Mainstraße 111

Die Exequien werden am Freitag, dem 12. April 1985, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Albertus Magnus, Düsseldorf, Kaiserswerther Straße, gehalten.

Die Beerdigung findet am selben Tage um 11 Uhr von der Kapelle des Nordfriedhofes in Düsseldorf aus statt. Von Beileidsbezeugungen am Grabe bitten wir höflich Abstand zu

Zutiefst betroffen zeigen wir an, daß Herr

### Robert Lemmerholz

am 7. April 1985 verstorben ist.

Die Kühlhauswirtschaft verliert in ihm eine herausragende unternehmerische Persönlichkeit, die 25 Jahre als Mitglied des Vorstandes, davon 23 Jahre als Vorsitzender, des Fachverbandes der Kühlhäuser und Eisfabriken den inneren Zusammenhalt und die Vertretung des Berufsstandes mit großem persönlichem Einsatz erfolgreich gestaltet hat.

Wir verdanken Robert Lemmerholz unsagbar viel und behalten ihn als Mensch und Kollegen in wertschätzender Erinnerung.

> Fachverband der Kühlhäuser und Eisfabriken e. V., Bonn

Der Vorstand –

Das Seelenamt wird am 12. April um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Albertus Magnus, Düsseldorf, Kaiserswerther Straße 211, gehalten. Die Beerdigung findet um 11.00 Uhr von der Kapelle des Nordfriedhofs in Düsseldorf statt.

Ein erfülltes Leben wurde erlöst von allem irdischen Schmerz

Am 6. April 1985 verstarb im 65. Lebensjahr nach schwerer Krankheit der Geschäftsführer unserer Gesellschaft

Diplom-Volkswirt

### Dr.h.c. Werner Mertes

Professor der Kook-Minh-Universität in Seoul Inhaber des Großen Bundesverdienstkreuzes mit Stern und Schulterband und anderer in- und ausländischer Orden und Ehrenzeichen Mitglied des Deutschen Bundestages von 1961-1976 Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion von 1964-1976 Ehrenbürger der Stadt New Orleans, U.S.A.

Seit 1975 haben seine Tatkraft, seine Energie und sein unermüdlicher Einsatz unser Unternehmen beeinflußt und entscheidend geprägt; bereits seit 1971 war er Geschäftsführer unserer Tochtergesellschaft, der Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH, Bonn.

Er lebte für seine Arbeit und seine Mitarbeiter und hat seine Pflichten im Dienste unserer Gesellschaft bis wenige Tage vor seinem Tode erfüllt.

In Dankbarkeit und Verehrung werden wir uns bemühen, sein Werk weiterzuführen.

Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Betriebsrat und Belegschaft

INDUSTRIEVERWALTUNGSGESELLSCHAFT **Bonn-Bad Godesberg** 

Die Beisetzung erfolgt im engsten Familienkreis am 12. April 1985 auf dem Ostfilder Friedhof in Stuttgart-

Eine Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 18. April 1985, um 10.30 Uhr in der "Redoute" in Bonn-Bad

Am Ostersonnabend starb ganz unerwartet

## Dr. Jürgen Wolffson

\* 29. Mai 1927

In Liebe und Dankbarkeit Irene Wolffson geb. Hischer Marcus Wolffson Christian Wolffson und Frau Bettina geb. Kluge Ernst Albert Wolffson Oswald R. Amsinck und Fran Hanna geb. Wolffson Helma Hischer geb. Seyferth

Rothenbaumchaussee 71 2000 Hamburg 13

Die Trauerseier findet statt am Freitag, dem 12. April 1985, um 15.00 Uhr in der Kirche St. Johannis, Harvestehude, lachter Blumen bitten wir um Spenden an die Stiftung Altenheim St. Johannis/St. Nikolai, Deutsche Bank, Anstatt zugedachter Konto 52 / 71 515.

# Am zum Frieden zu gelangen, zum Frieden erziehen.

VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE EV 35 KASSEL WERNER-HILPERT-STRASSE 2 POSTSCHECKKONTO HANNOVER 1033 60-01

nit ge-nd ten ind cig-em aliden ein-hst-, an , in-ides ; die sität ein-l der Fa-Bot-

elen

### GESCHAPTSVERBINDUNGENE

### Garantieanmietung

Seit Jahren betreuen wir erfolgreich mehr als 4000 Immobilienobiek te. Als finanzkraftiges und leistungsprientiertes Unternehmen sind wir für Sie und Ihre Kunden der richtige Partner für die Objektbetreuung (gewerbliche Anmietung mit Mietgarantie, Miet- oder Poolverwaltung). Sprechen Sie uns an! IMMOBILIEN MANAGEMENT GMBH TEL 02 28 Adenauerallee 48 - 5300 Bonn 1 2 69 04 51

#### Treukandanfirāne and Vermögensverwaltung COMPACTA

vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft, Lietzenburger Straße 91, 1000 Berlin 15. Tel 030 / 8 82 64 91.

### Mail Order Services

 YOUR MAILING ADDRESS
 MAIL-FORWARDING SERVICE
 PACKAGING AND FULFILLMENT SERVICE IN EUROPE

Weinbergstr. 72, 8042 Zürich 82 (01) 3 53 38 44 Tx. 59 140 Telefax (01) 363 30 18

# Drucken Sie nicht

Fragen Sie an, was bei uns Ihre Druckse chen kosten (mittere u. große Auflagen) Sie werden staunen! strach 206, 8340 Ptarridch Telefon 0 85 61 / 60 07-8

Behälter- und Apparatebaubetrie mit Aktivitäten im Umweltschutz Großraum Hamburg, sucht Schlossermeister /

#### Fertigungs-Ing. zur Übernahme oder Beteiligung Zuschr. erb. unt. PM 48757 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Ham-burg 36.

Handelsvertretung im ges. Bundesgebiet tätig, in den Bereichen Video (Spielfilme u. Zubehör) und Werbung, sucht noch Partner, auch ausländische, deren Erzeugnisse vertrieben werden sollen.

Angeb. an RPM, Hdl.-Vetr., 2900 Oldenburg, Pf. 36 23, Tel. 04 41 / 5 84 98.

LUFT, DIE SPASS MACHT

oare Badeartikel für di mison 1985 in allen Parben und Größen. Sehr günsti zu bestellen bei: S. K. Nowiakha import - Export 2 Hamburg 13 rdern Sie unseren Gratisprospel an. Keine Vertreterbesuche

**JOHANNESBURG** 

JOHARMES Kim., 29 J., mehrj, Erfahru u. vielseitig, su, answech Ange

giert it. Vietseung, st. ampeh. erb. tigk. Im kantin. Bereich. Angeb. erb. U 1039 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 6 4300 Essen.

Metall-Reinigung / Industrie-Waschanlagen

versierter Verkäufer

mit langjähriger Erfahrung in Ver-trieb/Projektion/Konstruktion, mit großem Kundenkreis in der BRD,

sucht sich zu verändern.

#### Für unsere neue Produktlinie

Hunde- und Katzenfutter, trocken - Katzenstreu, asbestfrei (dt. Herstellung)
suchen wir solvente und gut eingeführte Vertriebspartner für folgende Exklusivgebiete: Fiz. 4, 5, 6, 7, 8 sowie Österreich, Schweiz, Skandinavien.

Kontaktaufnahme, erbeten unter T 14 986 an WELT-Verlag, Post fach 10 08 64, 4300 Essen

freien Hande Isverineter für den norddt, und süddt, Raum (Rdel-stahlartikel, Fleischerelbedarf). Fo. Brinkkötter, 4840 Rhedu, Postf. 12 42.

Sekretariat Schiffes

Ihr Partner in Sachen Büroservi

ce. Schreibarbeiten, Telefonser

vice, Druckvorlagen u. a. Extrer

günstig (bundesweit). Tel. 0 40 / 66 22 88 (Tag und Nacht)

**FORDERUNGSANKAUF** 

Seriose Schweizer

Vertriebsfirma sucht weltweit Vertriebsprodukte (Neuheit, Patente, Weltpatente) für Schweiz, Frankreich, Italien.

Angeb. u. U 14 967 an WELT-Verl Postf. 10 08 64, 4390 Essen.

Postadresse Nizza + Schweiz

### Das Rund-um-Sorgios-Paket "Machen wir es den Großen nach!" im Fast-Food-Bereich, der expansiv-sten Branche der deutschen Industrie tisiku, ohne Konkurrer ohe Rendite, Investitio men DM 12 000,-.. Die Imblif-Revolution

Vereinbaren Sie bitte einen Gesprächstermin in unserem Bitzu. Der
weiteste Weg lohnt sich. Sie haben eine
"Goldader" entdeckt. Existenz/oder
"zweites Bein".

PAST-FOOD-PRODUCTS
T. 6 51 62 / 55 15 od. 55 16

### 5000 DM und mehr

durch Olbohrung u. Autoexport. Schreib. Sie m. voradressiert. 80-Pf-Briefumschlag an: Carsten Mül-ler, Postf. 38, 3112 Ebstorf.

Ein neuer vielversprechender Kosme-tikurfikel soll in allen Bereichen des Handels eingeführt werden. Hierfür suchen wir einige branchenlaundige freie Mitarbeiter

die interessiert sind, den Artikel in ihren Gebiet anzubieten. Bitte schrei-ben Sie uns mit kurzer Darstellung Ihres Tätigkeitsbereiches. Ang. u. S 14 965 an WELT-Verlag, Pos fach 10 08 64, 4300 Essen.

Geschäftl/Privat (vertraul.), Tix., Re-ferenzen. Kanngießer, Pain de Sucre, F-0 68 00 Cagnes s/M 00 33 - 93 - 22 50 98 = Werbe-Texter = eißbetrieb, Zulassung gemäß sucht zwecks besserer Anala-g der Maschinen Aufträge. Tel. 0 40 / 5 38 48 66. hat noch Kapazitäten frei. Auch Hausbesuche mögl. Zuschr. erb. u. P 14 963 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Diplom-Ingenieur agrar

27, led., Schwerpunkt Ökonomie, ländl. Entwicklung - auch im internat. Bereich - 20 Mon. prakt. Erfahrung im In- und Ausland, Englisch, Zertifikat und Ausbildereignungsprüfung; sucht geeignete Stelle.

Auskünfte erteilt: Herr Pein Fachvermittlungsdienst Hannover, Hanomagstraße 9 3000 Hannover 91, 2 0511/4737-209, FS 921428

### Verkehrstachmann

Dipl.-Betriebswirt

Dipl.-Nautiker

30 J., Kapitän auf Großer Fahrt AG,
mehrjährige Praxis als Resoutleiter
(Ltd. 1. Offizier), fließend Englisch,
EDV- und Ralienisch-Kenntnisse, flexibel, belasthar, sucht neue verantwortungsvolle Aufgabe. ng. erb. u. A 14 973 an WELT-Veri

Dieselmotorenschlosser ucht Stellung in Südamerika üdostasien, Afrika, 10 Jahre Afrikaerfahrung Afrikaerfahrung. Tel. 9 47 93 / 59 87

#### Kfm. Führungskraft

ppa., Finanz- und Rechnungswe-sen, 38 J., sucht neue Aufgabe. Angeb. unter X 1042 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Diplom-Ingenieur, Bauwesen, Osphom-Wirtschaftsingenieur 46, Dr.-Ing, mit vielseitiger Praxis in Hickschaftswesen der Bauwirt-und Verbandswesen der Bauwirt-schaft, sucht neuen Wirkungsbereich. Zuschr. hitte unter Y 1043 an WRLT Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Bankdirektor/Baufinanzierungen

Mitte 30, verheiratet, mit umfassenden Kenntnissen und langjähri-gen Erfahrungen im Bereich der Immobilienfinanzierung – primär größeren Zuschnitts, Tätigkeitsschwerpunkte Marketing – Akquisition/Produktentwicklung, Budgetverantwortung, überregionale Zutändigkeit, aucht neue anspruchsvolle Aufgabe bei Hypotheken-oder Geschäftsbank, evtl. auch außerhalb des Bankbereiches. Ang. u. V 1040 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### 

## **BREMER VULKAN AG**

Wir sind eine modern ausgestattete Großwerft mit einem breit angelegten Bauprogramm, dessen Schwerbunkt in der Konstruk-tion und Fertigung technisch hochwertiger Schiffsneubzuten liegt. Hierbei kommt der Datenverarbeitung besondere Bedeu-

Wir suchen für diesen Bereich einen Datenverarbeitungsfach-mann mit fundierten Kenntnissen und mehrjähriger Erfahrung zur verantwortlichen Betreuung administrativer Projekte als

### **Organisationsprogrammierer**

Die Aufgaben umfassen die Entwicklung und Wartung von DV-Anwendungen (Systemanalyse, Programmierung, Test, Doku-mentation und Anwenderschulung) sowie die Implementierung und Anpassung fremdentwickelter, komplexer IMS-Systeme.

Als Hardware-Umgebung steht ein leistungsfähiges DV-System Sperry 1100-71 sowie zwei Systeme DEC VAX 11/750 im Verbund

Sollten Sie sich für dieses Aufgabengebiet interessieren, richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbild) unter Angabe Ihres Gehaltswunsches an die

Personalabteilung der

#### **Bremer Yulkan AG** Schiffbau und Maschinenfabril Lindenstraße 110, 2820 Bremen 70



EEL

### STELLENGESUCHE

### Steuerbevollmächtigter

48 J. – langjährige Berufserfahrung in eigener Praxis – umfassende Kenntnisse im Handels- und Steuerrecht, Finanz- und Rechnungswesen – sicheres Auftreten, gute Erscheinung, verhandlungssicher in den verschiedensten kaufmännischen und finanziellen Bereichen – sucht individuelle, anspruchsvolle Tätigkeit – aus familiären Gründen nur Im südlichen Teil Europas nach Aufgabe der Selb-ständigkeit. Zuschriften erbeten unter B 1046 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Erfolgreichster Biskjockey Morddeutschlands

6jähr. Berufserfahrg., sehr engagiert, vielseitig u zuverläsig, sucht neuen Wirkungskreis in der Musikbranche. Ang. unt. V 14 968 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Physiker

sucht nach bestandenem Diplom-examen per 1. 8. verantwortungs-volle Tätigkeit in Forschung/Ent-wicklung. Bish. Arbeitsschwer-punkte: Halbleiter, Meßtechnik f. punkte: Plansielter, menteerink i Kern- u. Hochenergiephysik, Indu-strieerf. I. d. Planartechnologie. Zuschr. erb. u. A 1045 an WELT-Verlag, Postf. 1008 64, 4300 Essen.

### Konkrete Angebote über Betäti-gungseinsatz bzw. -bereich mit Verütenstmöglichkeiten erbeten unter C 1047 an Weit-Verlag, Post-fach 1008 64, 4300 Essen. **RZ-Fachmann**

30 J., verh., FH-Abschl. (Seefahrt), vers. in RZ-Steuerung, Schichtleit. AV u. Programmierung (COBOL, Basie), z. Z. in ung. St., sucht neuen Wirkungsbereich im Raum Ruhrgeb. Systemkenntn.: IBM 3083, 370/138, Nixdorf 8870/3/4. Zuschr. erb. u. Y 14 971 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Fachmann für das Rechnungswesen

mit langjähriger Erfahrung, fundierten Kenntnissen im Steuerrecht und erfahren im Umgang mit EDV, sucht entsprechendes Aufgaben-

Bauingenieur

M. J., led., Dipl., FH Höxter 6/34, Note
"gut", z. Z. TU Hannover, sucht Erst"gut", z. Z. TU Hannover, sucht Erst"gut", z. Z. TU Hannover, sucht Erst"gut", ingenieurbau; Studienschwerpunkt: im Stahlbeton-Spannh"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Konst"Kon

erb. an: H. Pelizāus, Engelb er Damm 79, 3000 Hannover 1. BAUKAUPMANN, 40 Jahre, bis März 1985 in Saudi-Arabien tätig als kim.

Leiter für Nebenbetriebe (Betonmischanlagen, Camps, Fuhr-und Gerätepark, Magazine und MTA), sucht schneilstmöglich nenen Ausland-seinsatz im englischsprachigen Aus-land, Zusehr, erb. u. W 1041 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen.

Masch.- u. Wirtsch.-log. (grad.) 48; Engl., Franz., langjährige Er fahrung im Ausland, Projektlei tung. Logistics, Export-Import Extahrung in der Leitung abgele gener Baustellen, Baugeräte-Management, Agro-Projekt-Ma-nagement, wünscht Position in relevantem Bereich. Nicht orts-

gebunden.
Angebote erb. u. Z 1044 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
4300 Essen.

Zuschr, unter Y 14 905 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4390 Essen.

Bankjurist Volljurist, Dr. jur., 48 Jahre, verh., langjährige Bank-, Prüfungsverbands- und Anwaltspra-ris, KWG-Qualifikation, sorgfaltiger und zuverlässiger Arbeiter, vielseitig einsetzbar, sucht neue anspruchsvolle Tätigkeit, auch

Ang. erb. u. X 14 970 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Export-Kfm.

sucht neue Tätigkeit im südost-asiatischen Raum. Auslandser-fahrung vorhanden. Z. Z. tätig in elektrotechn. Industrie. Zuschr. unt. A 14 907 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Diplom-Kayfmann 26 Jahre, mit Prädikatsexamen und 2 Jahren Berufserfahrung, sucht

ausbaufähige Stellung im Bereich Außenhandel eines renommierten Unternehmens im Hamburger Unterpehmens im Hamburge Raum, Weitreichende Sprachkenn nisse sind vorhanden.
Ang. erb. u. W 14 969 an WELT-Verlag Postf 10 08 64 4300 Essen.

### **Hi-Tech Sales Promotion Executive** Japan

This position will be headquartered in Tokyo, Japan. The successful candidate will have lived in this part of the world. He should have intimate knowledge of the economic and political environment and above all have a good understanding of the motivational and related aspects in dealing with business executives and customs in the area. A working knowledge of the Japanese language, as well as English, is essential. With regard to his educational. background, we are looking for a graduate engineer with solid business and marketing experience, or conversely a business graduate with extensive technical activity exposure.

Our company has enjoyed spectacular growth and excellent profits for over 50 years. Today, we are the recognised world leader in our field of metallurgical specialities, both technologically, thanks to a number of important breakthroughs, as well as in terms of products and marketing Innovation. We have a diverse customer base covering all industry sectors, have our own manufacturing facilities and are very research-oriented.

We are seeking a young, dynamic executive with a strong business orientation and successful management experience in a technical field. Someone who combines a high degree of intelligence with a pragmatic approach to complex marketing and business problems.

Above-average compensation will be offered to the right candidate. Please reply in confidence, giving business experience, personal data and salary history to Box No. 22-3445 to Publicitas; CH-1002 Lausanne/Switzerland.





### Die Ziege als Einhorn?

A. W. - Das sagenhafte Einhorn existiert wicklich! In Amerika sind jetzt einige der sensationellen Tiere anigetaucht, praktischerweise gleich im Zirkus Ringling, wo sie einem großen Publikum gewinnbringend vorgeführt werden können. Die Biologen freilich blieben ganz kalt, nur die Tierschützer traten auf den Plan und sprachen von dreister Tierquälerei. Es handelt sich bei den angeblichen Einhörnem offensichtlich um Ziegen, denen man ein Kuhborn in die Stirn implantiert hat.

nd Warlung was by inerung. Test but die Implementierung cer IMS-Systeme

art of the world

Il have a good

ns in the area.A

ris educational

or conversely:

the recognised

≥r of important

'r base covering

i) management

itic approach to

n confidence,

10 Publicitas.

Ziegen als Einhörner - was für eine Profanierung! Gilt das Einhorn der Sage doch als ein edles Pferd, das sich in sämtlichen Kulturkreisen neben Aar und Leu als heraldisches Tier behauptet und zum Beispiel im Wappen des hritischen Empires den keltischen Volksteil eindrucksvoll repräsentiert. Im Mittelalter galt das Einhorn als Inbegriff der Jungfräulichkeit und Reinheit. Es konnte nur gefangen werden, wenn es einer keuschen Jungfiau (in anderen Versionen der

Jungfrau Maria persönlich) begegnete, seinen Kopf in deren Schoß legte und einschlief. Die rührende Szene ist einige Male in der hildenden Kunst verewigt worden, so in der prachtvollen französischen Bildteppichfolge "Die Dame mit dem Einhorn" aus der Schule von

Die Ziege ihrerseits gilt, wie man weiß, nirgendwo als rein. Ihr männlicher Teil, der Ziegenbock, ist im Gegenteil geradezu sprichwörtlich wegen seines Gestanks und berüchtigt wegen seiner sexuellen Hemmungslosigkeit. Nie wurde es ein wahres Fräulein dulden, daß ein Ziegenbock in ihrem Schoß einschliefe. Selbst Zeus nahte sich den Damen deshalb zwar in allerlei Tiergestalt, als Stier oder als Schwan, doch niemals je als Ziegenbock. Dieser gab sein Habit statt dessen für die Erscheinung des Leibhafti-gen her, der seit dem Mittelalter meistens als eine Art Ziegenbock dargestellt wird.

Wer also als erster gegen den Ringling-Betrug protestieren müßte, das wären die Heraldiker und Sagenforscher. Sie dürften nicht dulden, daß eine ihrer liehlichsten Schimären huchstählich auf die Ziege gebracht wird.

Wien präsentiert die Schau "Traum und Wirklichkeit - Wiener Jahrhundertwende in 24 Kapiteln"

# Wo der Geist immer Seelenarznei war

Heinz Politzer merkte einmal an, daß nahezu alles, was für unser Jahrhundert wichtig sei, der Marxismus ausgenommen, in Österreich erfunden worden sei. Er meinte natürlich das alte Österreich, den Raum zwischen Czernowitz, Prag und Triest.

Der zwar nicht geographische, aber sozusagen demographische und eigentlich metaphysische Mittelpunkt des gedachten Raumes war Wien, und zwar nicht nur als Reichshaupt- und Residenzstadt, sondern als Sammelbecken von Menschen und Ideen. Wien war, was in der Antike Athen gewesen ist und später das imperiale Rom: nicht Ursprung, sondern gewissermaßen Kompendium einer bestimmten Kultur. Wie Athen und Rom war Wien eine Stadt der Zuge-

Ein Sammelbecken ist freilich immer auch eine Kloake - Heimito von Doderer wußte in seinen "Dämonen" ein episches Lied, Graham Greene im "Dritten Mann" ein filmisches Lied davon zu singen. Wien war, wie Athen und wie Rom, ein Vakuum, das angesaugt hat, was ihm nahe kam, ohne zu fragen nach Wert oder auch nur nach Nutzen. Es wimmelte bald von Narren und Heiligen, Desperados und Dichtern, falschen Thronprätendenten und echten Galgenvögeln. Die Sehnsucht nach Geist versickerte nur allzu oft in weltanschaulichen Ohskuritäten, die Hoffnung auf Geld in einem erbarmungswürdigen Lumpen-

Und so haben die Künste in Wien, wie in Griechenland, vornehmlich Gegenbilder zur Realität geschaffen, und zwar auf zweierlei Weise: im Asthetizismus (etwa der "Wiener Werkstätte") und in einer Art von Seelenkritik, wofür Musil als Beispiel stehen mag. Abhilder waren die Sache der Wiener Künstler fast nie. Daran ist zu denken, wenn man im Künstlerhaus jetzt hinabtaucht in "Traum und Wirklichkeit - Wiener Jahrhundertwende in 24 Kapiteln".

Was da geboten wird, das ist keine Kunstausstellung im üblichen Wortsinn, sondern ein in die Anschaulichkeit gehobenes Stück Kulturge-schichte, mit Einschluß politischer und sozialer Gegebenheiten. Settsamerweise - oder für Wien eben gar nicht seltsamerweise - ist das eine Geschichte der Stadt von Krach zu Krach: vom Börsenkrach nach der Weltausstellung 1873 bis zum Zusammenbruch der Boden-Creditanstalt 1929, dem österreichischen Vorspiel zur Weltwirtschaftskrise der Dreißigerjahre - und mitten drinnen der andere Krach der Revolverschüsse vom 28. Juni 1914, mit denen der Mörder des Thronfolgers die Ara der Weltkriege eingeläutet hat.

Und so wird denn der Besucher, unterstützt von dem 800-Seiten-Katalog, konfrontiert mit den scheinbar disparatesten Gleichzeitigkeiten. Hier hat Herzl seinen Judenstaat und Hitler seine Judenvertilgung geträumt. Hier hat Klimt die Weht vergoldet, während die Ziegelarbeiter am Wienerberg nicht einmal vollen Lohn, sondern Einkaufsgutscheine bekamen. Hier erhielt Bertha von Suttner den Friedensnobelpreis, hier wurde im selben Jahr das erste Panzerauto der Welt konstruiert. Hier hat, inmitten des allgemeinen Werteverfalls nach dem Krieg, das "Rote

Wien" mit seinen Gemeindebauten den letzten großen architektonischen Stil geschaffen. Wenn Wien ein Traum war, dann war es Wachtraum und Alptraum zugleich.

Davon erzählt diese große Schau mit weit über zweitausend Exponaten, aber - wie der wissenschaftliche Leiter Robert Waissenberger und der gestaltende Architekt Hans Hollein begrundeo - sie erzählt die Geschichte nicht lückenlos, soodern in Beispielen, welche verdeutlichen, was sich verändert hat schon in der Wirklichkeit selbst und sodann in den Träumen von ihr, in den Träumen dawider, welche ihrerseits unsere heutige Wirklichkeit sind, eine Wirk-

man sieht. Und was gibt es alles zu sehen!

Was immer in Wien gedacht, geschrieben, gemalt, komponiert worden ist - es geschah vor dem Hintergrunde des Bösen, es geschah auf dem Untergrunde der Krankheit. Ein paar Eskapaden von Optimismus dürfen darüber nicht hinwegtäuschen, daß der Geist hier als Seelenarznei gezüchtet, zur Selbstheilung kultiviert worden ist; daß die Skepsis nicht gegen die Dinge oder nicht gegen die Ideen, sondern gegen die Sprache sich richtete und im Grunde auch nicht einmal hloß gegen sie, sondern gegen sich selber, gegen den

Und so steht denn auch über dieser Schau, was Waissenberger im Katalog zitiert, nämlich daß die (1898 ermordete) Kaiserin Elisabeth in all ihren Schlössern ein Bild der Titania mit dem Eselskopf aufhängen ließ, "dem Eselskopf unserer Illusionen, den wir unaufhörlich liebkosen". (Bis Oktober, Katalog 360 Schilling). HERBERT EISENREICH

Jahrhundertwende von dem, was sie taten und was sie bewirkten. Im Rückhlick auf diese uns nahe

lichkeit freilich, von der wir so wenig

wissen wie unsere Großväter um die

Vergangenheit könnten wir lernen, in unserer Gegenwart besser zu achten auf zukunftsträchtige geistige Leistungen. Doch selbst dieser didaktische Auftrag, den die Gestalter sich gesetzt haben, wird bloß angedeutet, wird niemandem aufgedrängt; wie denn auch der Katalog, von einigen kleinen Ausrutschern (namentlich gegen Dollfuß) ahgesehen, nicht indoktriniert, sondern informiert. Er bildet einen getreuen Raster für das, was

Bilder voo Makart, Kokoschka, Klimt (oun endlich wieder den Beethoven fries) und Schiele (so viele wie selten auf einmal). Architektur in Entwürfen, Photos und auch in Modellen von der alten Ringstraße über Otto Wagner. Loos, Josef Hoffmann his zum Karl-Marx-Hof, der "Ringstraße des Proletariats". Etwa sechshundert Objekte der "Wiener Werkstätte", vom Paravent über Schuhe und Schmuck his zu Schachteln. Erinnerungen (vom Manuskript his zur Reisemütze) an Freud, Herzl, Altenberg, Musil, Kraus, Wittgenstein, Reinhardt, Johann Strauß, Mahler, Schönberg, Berg, Krenek. Lueger und die Wiener Sozialdemokratie haben ihre Kapitel in dieser Schau. Was mit dem Makartschen Festzug zum Kaiserjuhiläum begann, das endet mit dem berühmten Photo eines etwa fünfzigjährigen Arbeitslosen um 1930, der vor der Brust ein Schild trägt: "Bitte um Arbeit! Von Beruf Maschineningenieur".

Menschen, wie er nun einmal ist.

Das "Historische Kolleg" in München hat für das Kollegjahr 1986/87 wieder drei Forschungsstipendien ausgeschrieben. Die Bewerhungsfrist endet am 31. Mai 1985. Die Stipendien werden an hochqualifizierte, durch herausragende Leistungen in Forschung und Lehre ausgewiesene Wissenschaftler aus dem gesamten Bereich der historisch orientierten Wissenschaften vergeben. Den Stipendiaten soll, frei von anderen Verpflichtungen für die Dauer eines Jahres die Möglichkeit gegeben werden, eine grö-Bere wissenschaftliche Arbeit opus magnum - abzuschließen. Den Kuratoriumsvorsitz des Historischen Kollegs hat Prof. Horst Fuhrmann, Universität Regenshurg, Präsident der Monumenta Germa-

J. G. G. Warschau In Warschau wurden jüdische Lieder des sowjetischen Komponisten Dimitrij Schostakowitsch und seines polnisch-jüdischen Kollegen Szymnoo Laks uraufgeführt. Laks, Chefdirigent des Auschwitzer Lager-Symphonieorchesters sowie Autor des Buches "Auschwitzer Konzerte", verstarb im Dezember 1983 in seinem Pariser Domizil. Er trat auch als Buchautor regimekritischer Betrachtungen in einem Londoner Exilverlag auf. Bis zur Ara Jaruzelski war er Korrespondent der führenden polnischen Musikzeitschrift "Ruch muzyczyny" in Warschau, die als einzige über die Warschauer Uraufführung berichte-

Makedonische Gräber bei Aineias gefunden

aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. sind in der Nähe der Hafenstadt Saloniki entdeckt worden. Zwei Gräber waren geplündert, während die beiden anderen Krüge, Topfereien und Fresken enthielten. Der Fundort liegt im Gebiet der antiken Siedlung Aineias, die der Sage nach von dem trojanischen Helden Äneas ge-

Berlins Bauhaus-Archiv zeigt Almir Mavignier

### Reformen der anderen

Der Schwerpunkt der Arbeit am Berliner Bauhaus-Archiv wird auch weiterhin im historischen Bereich liegen. So gibt es in nächster Zeit eine Ausstellung mit Handzeichnungen von Paul Klee und eine Gropius-Schau aus Beständen des Archivs und des Busch-Reisinger-Museums in Harvard. Dem Unterricht Mies van der Rohes und dem New Bauhaus, der Bauhaus-Nachfolge in den USA, gelten andere gewichtige Vorhaben. Aber neben der "Kontinuität" hat Peter Hahn, der neue Direktor des Museums für Gestaltung", auch eine behutsame Öffnung" avisiert. Ein verstärktes Interesse soll anderen Reformkunstschulen, und zwar nicht nur der Ulmer Hochschule für Gestaltung, gelten.

Als einen Schritt in diese Richtung kann man bereits die neueste Ausstellung des Instituts verstehen. Denn Almir Mavignier steht in der Tradition der Ulmer Hochschule - mit einem Bein in der "freien", mit dem anderen in der "angewandten" Kunst. Fest im Sattel dieses Tandems, vertritt er eine der Grundüberzeugungen des Baubauses.

Mavignier ist Brasilianer. In seiner Heimet war er Mitbegründer der ersten Gruppe dortiger abstrakter Ma-Ten In Ulm, 1953 bis 1958, gaben ihm Josef Albers, Max Bill und die Informations Asthetik von Max Bense entscheidende Impulse. Seit 1965 lehrt Mavignier an der Hochschule für Bildende Kunste in Hamburg. Als Maler hatte er seinen Platz in der Nähe von Op Art. Vor allem aber stand er in der Nähe zu den Zero-Leuten. Seine Bilder sind (teils monochrome) Struktur Reliefs. Plastische "Punkt-Bilder emöglichen eine Auseinandersetzing von Licht, Farbe und Schatten Es läßt sich, zumindest in dieser Ausstellung, nicht übersehen, daß dieses serielle Prinzip in seinen Ausdrucksmöglichkeiten begrenzt bleibt. Als Plakatmacher handhaht Mavider einen "additiven" Stil, eine sehr diskreie Form der Werbung, der alle schreienden Reklame-Effekte fremd nd Kein Wunder, daß besonders Museen und Kunstausstellungen sich dieser leisen Methode bedienen. So werden Elemente ausgestellter Kunstwerke als Signale benutzt: ein autikes Rußfragment lädt in die

Münchner Glyptothek ein. Farbrechtecke auf schwarzem Grund machen auf eine "de Stijl"-Schau in Dort-mund aufmerksam. Diese Form zurückhaltender Darstellung hat schon durch die Wahl ihrer Zubehöre einen gewissen musealen Touch. Es ware die Frage, oh nicht auch Museen inzwischen eine "modernere" Form der Werbung benötigen, damit ihre mit schmalen Mitteln betriebene Öffentlichkeitsarbeit im Überangebot der Litfaß-Industrie noch leuchten kann.

Anlaß dieser Ausstellung ist die erstmalige Verleihung eines Preises, den eine von dem Stuttgarter Maler und Graphik-Designer Anton Stankowski gegründete Stiftung an Künstler gibt, in deren Werk freie und angewandte Kunst eine Einheit hilden". Ein besonderes Stichwort Peter Hahns ist die Besucherfreundlichkeit. Die soll gesteigert werden. So wird zunächst der provisorische Versuch unternommen, durch eine Umgruppierung auch während des Aufbaus von Sonderausstellungen permanent eine Zelle der Stammbestände zugänglich zu halten. Tatsächlich wird sich auf Dauer eine Erweiterung des Bauhaus-Archivs gar nicht umgehen lassen. Das nach Plänen von Walter Gropius errichtete Gebäude (zunächst für Darmstadt konzipiert, dann der Berliner Lage am Landwehrkanal angepaßt) war von Anfang an zu klein.

Eines kam immer zu kurz: die stän dige Museums-Funktion oder die vi tale wechselnde Ausstellungstätigkeit. Das Interesse von Kunst-Touristen aus aller Welt ist außerordentlich hoch, die Sammlungen des Archivs zu sehen. Immer wieder aber standen Schau- und Wissenslustige während der Umbauten im Hause vor verschlossenen Türen. Oder sie mußten sich mit einer geschmälerten Auswahl abspeisen lassen. Ein unerträglicher Zustand. Insofern ist es nur konsequent, wenn Hahn jetzt die Option auf einen Erweiterungsbau anmeldet und sich gegen Straßenführungspläne der Internationalen Bauausstellung verwahrt, die solche Wünsche von vornberein praktisch ausradieren wirden. PETER HANS GÖPFERT

Bis 14. April, Katalog 22 Mark; anschließend Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen, Ul-mer Museum, Kunstverein Uhn.

Schallplatte: Fischer-Dieskau singt Strauss-Lieder

### Heimliche Aufforderung

Mitunter scheint es, als sei die jungste Auswirkung der noch immer nicht abflauenden Mahler-Renaissance die Wiederbelehung des Interesses am Werk von Richard Strauss, und das ist auch gut so. Von Mahlers klippenreichem, krisengeschütteltem, psychisch die Extreme auslebendem Œuvre gebannt, hatte man es sich angewöhnt, auf Strauss und seine imposante, selbstsichere Bürgerlichkeit beinahe schon verächtlich herabzusehen. Man muß sich nur die Flut der Mahler-Literatur aus den letzten Jahrzehnten vergegenwärtigen, um in Strauss beinahe einen Zukurzgekommenen in puncto Nachruhm zu sehen.

Nun aber, da der Nachholbedarf an Mahler allmählich gedeckt ist, taucht Strauss wieder aus der Versenkung, in die man ihn (trotz "Salome" und "Rosenkavalier") voreilig und beina-he blindlings hinabklassifiziert hatte, auf. Die Schallplatten mit einem Halbhundert seiner Lieder aus frühen wie späteren Jahren, die Dietrich Fischer-Dieskau mit Wolfgang Sawallisch jetzt eingespielt hat (DG 413 455-1), lassen jedenfalls eine der-art vielfältige Meisterschaft des kompositorischen Zugriffs hören, daß man nicht müde wird, ihnen zu lauschen. Im Gegenteil: Die Lieder erweisen sich - und beinahe Stück für Stück - als Zugpferde neuen In-

Zeitlebens hat sich Strauss mit dem Lied beschäftigt, wenn auch der Großteil seines Lied-Œuvres In die Jahre vor dem Beginn seines Opernschaffens fällt. Angeregt mitunter von einer einzigen Verszeile, konnte Strauss geradezu im Handumdrehen einem Lied Melodie und Gestalt finden, ihm einen kompositorischen Dreh geben, der alle Facetten der Dichtung musikalisch aufglänzen ließ. Gerade Straussens Lieder sind wahre Meisterstreiche des musikalischen Handwerks, Lehrstücke für die wie mit den Fingern herbeige-

schnippte Inspiration. Natürlich gibt es daneben die fleiflig erbosselten Lieder, in denen Strauss sich schwertut mit der Ausarbeitung. Andere aber fliegen mit einem zuverlässigen Schwung auf, der zudem noch durch seine Vielfalt entzückt. Die sechs Lieder op. 19 auf die Lotosblätter des Grafen Schack sind im Wechsel der Charaktere Musterbeispiele für eine poetisch-musikalische Chamäleonhaftigkeit, die sich der dichterischen Vorlage im Nu

anzuverwandeln vermochte. Als Liederkomponist stand Strauss dem Opernmann an singdramatischem Zugriff nicht nach. Nur daß sich dieser Spürsinn für das Musikverlangen eines Textes in den Liedern en miniature und in Windeseile zu entfalten

Fischer-Dieskau ist für die interpretatorische Ausbeutung dieser musikalischen Goldmine natürlich der rechte Mann, und er verständigt sich ein Spatenwissenschaftler der Stimme, mit Grahungsdirektor Sawallisch federleicht über die Anlage der musikalischen Stollen. Ihre künstlerische Zusammenarbeit ist eine Pracht an Ausgewogenheit, Intelligenz, an Strauss-Verständnis wie Strauss-Behagen.

Die Liehlingslieder der Nation werden nicht ausgespart. Es gibt die "Heimliche Aufforderung" ebenso wie deo "Traum durch die Dämmerung", die Walzerheiterkeit des "Schlechten Wetters" ebenso wie das "Ständchen", das freilich nicht verstohlen, sondern eher fahl aufklingt. Reifere Freier sollten sich denn doch vielleicht singend nicht mehr in jedes Liebesgebüsch schlagen. Doch zu-meist steht Fischer-Dieskau wie eh und je faszinierend auf der Höhe der

Das tut auch Gert Westphal, der Fischer-Dieskau der Rezitation". Er hat sich "Enoch Arden" vorgenommen, Straussens Melodram zu Tennysons tränentreibenden Versen, mit dem der Komponist als Klavierbegleiter des deklamierenden Ritters von Possart landauf, landab auf Tournee ging. Das aber war noch vor der Jahrhundertwende, und keine Schallplatte hat diese seltsamen Auftritte festgehalten.

Bei Westphal ist es wohl doch nur der halbe Spaß, gerade weil sein Vortrag makellos daherkommt wie eine Thomas-Mann-Lesung und nicht wie das Gesäusel und Gedröhn eines Possart, des Meisters im heroischen Ton. Und John Buttricks tadelloses Klavierspiel, das sich Westphals kultiviertem Vortrag aufs kultivierteste fügt, vermag - vielleicht gerade durch seine Sorgfalt - nicht überhören zu machen, was schon Strauss selbst bemerkte: Das ziemlich gleichgültige Geklingel einer liebedienerischen Komposition, Possart, dem mächtigen Theatermann, mit grimmiger Devotion zu Füßen gelegt (Jecklin Disco

KLAUS GETTEL

Carl Reiners neue Filmkomödie "Solo für zwei"

### Seele auf Wanderschaft

Endlich macht Roger Nägel mit Köpfen. An seinem 38. Gehurtstag soll der Startschuß für ein ordentliches, zielstrehiges Leben fallen. Rogers Platz in der Jazzkapelle wird demnächst verwaist sein, denn der grauhsarige Junggeselle will nun die lange vernachlässigte Karriere als Rechtsanwalt energisch vorantreiben. Sein Chef hört's mit Freuden, doch schon der erste Fall wirft alle guten Vorsätze um. Denn just als Roger den Nachlaß der ebenso reichen wie kranken Edwina Cutwater ordnen will, passiert das Uoglück.

ne Koltur der Zugereisten vor der Folie des Bösen: Otto Wagners

Ein Guru soll Edwinas Seele vor der Obdachlosigkeit bewahren und in den knackigen Körper einer lebensfrohen Blondine zaubern. Aber ausgerechnet im entscheidenden Moment entgleitet dem asiatischen Tölpel die goldene Kultschale, um Sekunden später auf dem Kopf unseres juristischen Aufsteigers zu landen. Als sich Roger mühsam aufrappelt, ist alles anders. Sein rechter Arm ignoriert jeden Befehl, sein rechtes Bein tänzelt mit aufreizender Langsamkeit dem linken hinterher. Roger glaubt noch an einen Schwächeanfall, bis sich eine merkwürdig helle Stimme in seinem Gehirn zu Wort meldet und erklärt, Edwinas Seele habe sich in seiner rechten

Körperhälfte häuslich eingerichtet. Fortan wachsen sich selbst alltägliche Verrichtungen zu halsbrecherischen Abenteuern aus. Das beginnt schon damit, daß die prüde Edwina ihrem "Hausherm" auf der Herrentoilette die helfende rechte Hand verweigert. Auch die erotischen Eskanaden des Rechtsanwalts enden als zwerchfellerschütterndes Desaster, und selbst vor dem Richtertisch führt das Ringen um die Vorherrschaft in

Mißverständnissen. Regisseur Carl Reiner, der zuletzt

den hartgesottenen Hollywood-Detektiven der 40er Jahre in seinem Collagekrimi "Tote tragen keine Karos" ein komisches Comeback verschaffte, spielt in seinem neuen Film "Solo für zwei- alle Trümpfe seiner irrwitzigen Geschichte aus. So liefern sich die fatal aneinandergeketteten Kontrahenten hitzige Redeschlachten, eröffnen ein Trommelfeuer von frivolen Gags und tarnen ihre langsam wachsende Zuneigung hartnäckig unter spitzziingiger Feinseligkeit. Während Lily Tomlin als Edwina

nur dann erscheint, wenn Roger in den Spiegel blickt, führt Hauptdarsteller Steve Martin mit akrobatischem Geschick eine mimische Zerreißprobe vor. Wie er in virtuos vorgegaukelter Schizophrenie zwei Seelen miteinander streiten und Kraftprotzerei auf altjüngferliche Scheu prallen läßt, das allein lohnt den Besuch in diesen wohl ungewöhnlichsten Geschlechterkampf der Filmgeschichte. Vielleicht schürft Reiners Film weniger tief als die moralische Komödie

Tootsie". Doch wie Dustin Hoffman in Frauenkleidern seinen männlichen Egoismus vergaß, so streift auch Steve Martin als halhierter Mann seine Casanova-Allüren ah. Zwar entpuppt sich manche Pointe als platte Albernheit, doch dieser Ulk auf übersinnlichen Hokuspokus und puritanische Prinzipien knüpft trotz mancher Schwächen überzeugend an Hollywoods amusante Gespenstergeschichten der "Topper"-Serie an. Und Steve Martin wirkt in dieser Lehrstunde in Sachen Lebensfreude tatsächlich wie ein frecher Erbe von Ca-HARTMUT WILMES ry Grant.

### Die sinnlose "Umgestaltung" von Alt-Damaskus

# Plädoyer für alte Suks

verlust in der arabischen Welt hat fat sozialistische Baath-Regime in kuraskus gesorgt Jahrelange Ab-nicharbeiten und Zerstörungen in malten Suks (Basaren) rund um die peliberühmte Omayyaden-Moschee Biden das orientalisch-arabische Alt-Bentaskus zerstört. Trofz der amtlichen Darstellung.

into brauche Platz für breitere Stra-fen und Grünanlagen, sind Sichererwägungen der Geheimpolizei für den Abbruch der alten Viertel mit ihren engen Gassen, kleinen Geschäffen und Handwerksbetrieben in den falten Holz- und Steinhäusern mit ren zahlreichen Verstecken maßgebend gewesen. Statt der versprocheien Grünanlagen berrschen häßliche drkplåtze vor. Nur wenige der ausresiedelten Handwerker, Goldschmiede und Antiquitäten-Händler des Suks Khudja" haben neue Unlerkünste gesunden

Die hohen Steinmauern der Omayyaden Moschee aus dem 8. Jahrhun-dert sind jetzt zwar weit zu sehen, da die benachbarten Häuser und Gassen Suks niedergewalzt wurden. Aber dafür wurde auch die älteste Medrassi (Koranschule) von Damaskus, die Sadiriya aus dem 11. Jahrhundert, zerstört und unter Schutt begraben. Zwar sind vor der Omayyaden-Moschee am Haupteingang nun die alten Säulen eines römischen Tempels zu sehen, die sonst von Hausern verdeckt waren, aber "römische Baure-

ste gibt es in Syrien im Überfluß", sagte ein ausländischer Archäologe. Die "Umgestaltung" von Alt-Damaskus sei ohne Sachverstand und Rücksicht auf Altertümer erfolgt.

Verschwunden sind neben der Mo-

schee die alten Häuser mit Holzbalkons, malerischen Harems-Erkern und Schindeldächern. Aus sanitären Gründen hätten sie renoviert werden können, doch dafür fehlte das Geld. An der Zitadelle aus dem Mittelalter ist einiges ausgebessert worden, sie bleibt aber militärisches Sperrgebiet. Wenn renoviert wird, dann mit häßlichem Beton. Einige Gebäude und Straßenzüge können vielleicht noch gerettet werden, aber daran hat das Regime kaum Interesse. Denn es gilt, die "Höhlen und Geheimquartiere" der Moslembrüder zu vernichten, so wie Militär und Geheimdienste schon im Februar 1982 die alte Stadt Hama blutig zusammenschossen. Proteste der Einwohner von Alt-Damaskus verhallen daher ungehört.

Obwohl die Suks von Alt-Damaskus seit 1979 auf der Liste der Unesco für besonders zu schützende Altertümer stehen, unternimmt die UNO-Organisation nichts gegen die Zerstörungswut syrischer "Stadtplanung". Dafür existieren Dutzende von Unesco-Entschließungen, die es z. B. den Israelis verbieten, in Jerusalem die Altstadt zu sanieren und historische Gebäude wie die Zitadelle vor Verfall zu retten.

PETER MEYER-RANKE

### **KULTURNOTIZEN**

Ulrich Erben und Paul Isenrath zeigen ihre Mal- und Bildhauerarbeiten bis zum 21. April in der Städtischen Galerie in Lüdenscheid.

Das Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf stellt zur Zeit eine umfangreiche Privatsammlung zur Geschichte der von den Nationalsozialisten verbotenen und verbrannten Literatur aus.

"Esel und Zehra" heißt eine Ausstellung über das Tätowieren, die in diesem Monat auf dem Trajansmarkt in Rom stattfindet.

Werke des Maiers Bernhard Huys sind in der Worpsweder Kunsthalle

his zum 8. Mai zu sehen. Eine Wim-Wenders-Retrospektive zeigt das Goethe-Institut in Brüssel vom 22. bis 27. April.

Jean Cardot, französischer Bildhauer, ist jetzt in die Pariser Akademie der Schönen Künste aufgenommen worden.

Richard Cragun, Starsolist des Stuttgarter Balletts, erhält den Dance Magazine Award, eine der begehrtesten Auszeichnungen der Tanzwelt.

**JOURNAL** 

Polnische Zeitschrift ehrt Ernst Jünger

J. G. G. Warschau Die polnische Literaturmonatsschrift "Literatura na swiecie" (Literatur auf der Welt) in Warschau, die sich intensiv der ausländischen zeitgenössischen Literatur annimmt, bereitet anläßlich des 90. Geburtstages von Ernst Jünger ein Heft vor. das ausschließlich dem deutschen Schriftsteller gewidmet sein soll. "Literatura na swięcie" dürfte mit diesem Vorhaben die einzige Kulturzeitschrift im Osthlock sein. Sie gilt als die bedeutendste ihrer Art in Polen, die sich bis jetzt trotz Zensur einen gewissen Freiraum erhalten hat.

#### Zweite Seidenstraße durch China entdeckt

Chinesische Archäologen sind einer zweiten Seidenstraße auf der Spur, die ins dritte vorchristliche Jahrhundert zurückreicht und die westchinesische Provinz Sichuan über Yunnan im Süden mit Burma und Indien verband. Forscher fanden in der Provinz Yunnan einen Inschriftenstein aus der Quing-Zeit (1644-1911), der die Stationen einer südwestlichen Seidenstraße beschreiht. Die wichtigste Karawanenstraße, auf der chinesische Händler im Altertum sechs Jahrhunderte lang Seidentransporte in den Westen ahwickelten, führte von der alten Hauptstaot Xian durch das nordwestliche Xingjiang nach Zentralasien.

Flötentage als Forum junger Künstler

C. W. Darmstadt Die Flöte steht im Mittelpunkt eines musikalischen Wochenendes, das der Darmstädter kulturelle Förderkreis "Blickpunkt Orangerie" in diesem Jahr vom 26. his 28. April veranstaltet. Acht Konzerte mit jungen Ensembles aus Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden und USA werden im Konzertsaal des barocken Orangeriegebäudes Flötensonaten und -duette von Bach, Telemann, Mozart und hier unbekannteren ausländischen Komponisten spielen.

₽r

şe in ift

g-

en

ri-

nit

nd

ien ind

rig-

hst-

an

ı in-

ıdes

: die

sität

ein-l der

ι Fa-

Bot-

en.

Erasmus-Preis für Paul Delouvrier

AFP, Den Haag Der französische Städteplaner Paul Delouvrier ist von der Amsterdamer Erasmus-Stiftung mit ihrem diesiährigen Preis ausgezeichnet worden. Der 66jährige Delouvrier arbeitete unter anderem an der Um-gestaltung des Pariser Villette-Viertels um die früheren Schlachthäutrum im Norden der Metropole.

Historisches Kolleg vergibt Stipendien

DW. Mänchen niae Historica, übernommen. Er ist Nachfolger des 1984 verstorbenen Theodor Schieder.

Jüdische Lieder von Laks uraufgeführt

AFP, Saloniki

Vier madekonische Grabstätten grundet wurde.

Nachts kommt die Angst

als "Seismographen". Wird es ein starkes Beben oder können

wir liegenbleiben, ist dann die

entscheidende Frage. Kinder

haben ein festeres Nervenge-rüst. Sie schlafen auch in die-

Empfindlicher wirken sich

die widrigen Umstände auf die

Tiere in der Landwirtschaft

aus: Die Bauern klagen über

Fehl- und Totgeburten ihrer

Zuchtsauen. Trotz der Kata-

strophe, die das ganze Land in

Atem hält, haben Terroristen

vom "M.I.R." (Movimiento Iz-

quierdizta Revolucionario)

nicht von ihrem angekündig-

ten Bombenterror abgesehen.

Sie verübten .planmäßig" ihre

Anschläge auf Gleise und Elektrizitätsleitungen.

Hoffnungslos bebengeschä-

digte Häuser müssen aus Si-

cherheitsgründen von Amts

wegen abgerissen werden. Da-

bei wurden etliche "Amateur-

Abreißer" unter den fallenden

sen Wochen fest.

### Seit 50 Jahren französisches Weinsiegel AOC

A. GRAF KAGENECK. Paris Die französischen Winzer feiern in diesen Tagen ein stolzes Jubiläum. Fünfzig Jahre ist es ber, daß ihre Produkte erstmals mit einem Qualitätszeichen versehen wurden. Seither dürfen sie die Hälse ihrer Weinflaschen mit dem Siegel "garantiert rei-ne Herkunst" (französisches Kürzel: AOC Appellation d'Origine Controlée) schmücken, freilich nur, sofern die Rebe in einem bestimmten Planquadrat eines bestimmten Anbaugebietes gewachsen ist.

Der Qualitätssprung ließ nicht nur Franc und Centimes im Säckel der fleißigen Weinbauern klingeln, er verschaffte dem französischen Weinbau insgesamt deutliche Vorteile auf den europäischen Märkten, die damals von allerlei Mixturen überschwemmt wurden. Der französische Wein trat vor genau fünfzig Jahren seinen bis heute ungebrochenen Triumphzug durch Europa an.

Wie immer war es eine Absatzkrise, die die Dinge in Bewegung brachte. Die frühen dreißiger Jahre waren in Frankreich nicht weniger schwierig als in Deutschland oder Amerika. Die Winzer wurden ihren Wein nicht mehr los und gingen auf die Straße. Zwar hatten sie ihre Verkaufsargu-mente schon mit dem Begriff "reine Herkunft" aktualisiert, aber es gab keinerlei genossenschaftliche oder staatliche Garantie dafür. So brachte Senator Capus, kurzfristig Landwirtschaftsminister der III. Republik, im März 1935 einen Gesetzentwurf über die Einführung einer AOC-Garantie durch den Staat ein. Allerdings war daran die Bedingung geknüpft, daß die Winzer selber vorschlagen sollten, wer der Garantie würdig sein sollte. Deshalb wurde parallel zum AOC-Siegel das "Nationalinstitut für die reine Herkunft\* gegründet, in dem die Winzergenossenschaften selbst bestimmten, welche Traube, welche Rebe und welcher Weinberg die höheren Weihen empfangen sollten. Das System hat bis heute funktioniert.

Heute gibt es 400 AOC-Weine, die auf 380 000 Hektar wachsen und jährlich gute 18 Millionen Hektoliter fabrizieren. Nicht ganz die Hälfte dieser Menge geht in den Export. Deutschland hält sich nach den Benelux-Ländern und England an treuer dritter Stelle unter den Abnehmern, zeigt aber eine klare Vorliebe für Elsässer und Bordeaux, während Holländer und Engländer mehr Geschmack für die \_harten" Burgunder und den Beaujolals entwickeln.

Das jüngste Anbaugebiet, das mit dem AOC-Siegel ausgezeichnet wurde, liegt zwischen Atlantik und Mittelmeer, im "Minervois", einer Hügelkette aus Karst und Kalk, die terrassenförmig zum Flüßchen Aude nördlich der "Autobahn zwischen den beiden Meeren" abfallt. 34 000 Hektar Weinberg trinken sich hier an 250 Tagen des Jahres mit Sonne voll. Aber nur die Hälfte davon wurde in die AOC-Würde erhoben.

Wetterlage: Das Tief über Jütland wie auch das Teiltief über der CSSR verla-gern sich unter Auffüllung südost-wärts. Auf der Rückseite fließt frische Meereshuft nach Deutschland und ge-staltet das Wetter wechselhaft.

### Zum zweiten Mal innerhalb vier Wochen wurde Chile von einem schweren Beben heimgesucht

Gerade hatte WELT-Redakteur Florian Nehm, dessen Eltern in Chile leben, seinen Bericht über die Lage des Andenstaates nach dem verheerenden Erdbeben vom 3. März dieses Jahres beendet, als die Erde gestern nacht wieder zu tanzen be-

Unter der Foner des Same entzugs – darunter leiden

seit den verheerenden Erdstö-

Ben vom 3. März die Bewohner

der chilenischen Mittelzone.

Bis zu durchschnittlich zwei

Beben pro Minute versetzen

die bebengeschädigte Region zu allen Tages- und Nachtzei-ten immer wieder in helle Auf-

regung. Dreißigmal waren die

Erdschwingungen deutlich zu

spüren, davon viermal mit sechs Grad auf der Richterska-

la besonders stark. Der Schock

sitzt tief. Die Angst kommt aus

dem Unterbewußtsein und

kann auch vom Verstand nicht

Beim geringsten bebenver-

dächtigen Geräusch stürzen

sich viele Menschen ins Freie.

Besonders in der Nacht, wenn

es still und dunkel wird, lauern

alle Sinne und machen die

Schlaflosigkeit zur Qual. An-

dere reagieren apathisch. Sie

vertrauen der Deckenlampe

gebändigt werden.

gann. Wieder flüchteten die Menschen auf die Straßen. Wieder stürzten Häuser und Brücken ein, schien das Ende der Welt gekommen. Diesmal dauerte das mit 7,4 Punkten auf der Richterskala gemessene Beben rund eine Minute. In Valparaiso

Mauern begraben. So setzt sich die menschliche und wirt-

Nur die Familiengerichte

haben wenig zu tun, obwohl seit dem 8. April die Schule

wieder begonnen hat Norma-

lerweise müssen sich Richter

in Chile zu Schulbeginn "un-

ablassig\* mit Alimenten- und

Unterhaltszahlungen beschäf-tigen. Dieses Jahr haben auch

vateriose Familien andere und

Die panische Erinnerung an

den lauen Sonntagabend, als

die Erde tanzte, läßt die Chile-

nen nicht los. Das verzweifelte

Gekreische der Frauen und

Kinder mischte sich in jenen

Minuten mit dem Achzen der

Bäume, dem Krachen der

Häuser und fallender Ziegel.

dumple Dröhnen und Don-

nern der Erde. Das Ende der

Welt schien gekommen.

das unausgesetzte

FLORIAN NEHM

größere Sorgen.

schaftliche Tragodie fort.

brachen vor allem die Häuser zusammen, die schon vom letzten Beben in Mitleidenschaft gezogen waren. Ein Mann starb in den Trümmern. Beim Beben vom 3. März, das eine Stärke von 7,7 aufwies, starben 177 Menschen, mehr als 2000 wur-

den verletzt; eine Million Chilenen leben seither ohne Dach über dem Kopf. Schlimmer noch: Fast alle leiden unter chronischem Schlafmangel - wachgehalten durch Hunderte von Nachbeben und aus Angst vor dem neuen Schlag.



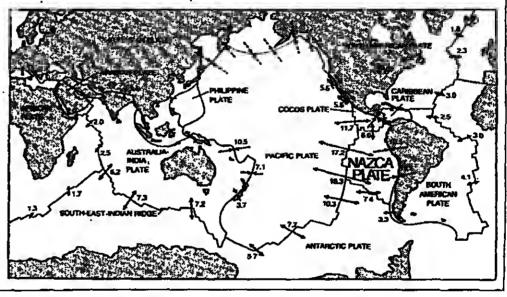

# "Jede Regierung trifft ein Beben

lle Erdbeben - von der Aunbedeutendsten schütterung bis zum explosionsartigen Bersten - entstehen durch dasselbe Phänomen: die Versetzung von Gesteinsmassen entlang Verwerfungen genannter Bruchlinien. Erdgestein besitzt elastische Eigenschaften, Im Laufe der Zeit speichert es entlang einer Verwerfung Spannungsenergie. Elastisches Gestein führt angesammelte Spannung in kleinen Schüben ab, die als kleine, meistens harmlose Be-

ben aufgezeichnet werden. Unelastisches Gestein hingegen kann Spannungen durch Haftreibung jahrelang erhalten und in seiner Ursprungslage verharren. Irgendwann jedoch überstelgt die Spannung den Haftreibungswiderstand das Gestein bricht. Die angestaute Energie wird in Form von Erdbebenwellen freigesetzt, die sich vom Erdbebenherd aus in alle Richtungen ausbreiten. Dieser Bruchvorgang dauert bei schweren Be-

ben bis zu fünf Minuten. Auch

die Nachbeben sind Teil dieser

Entspannung". Warum bebt

es in Chile? Hauptursache ist die Entstehung neuen Meeresbodens am Rande der "Nazca-Platte" im Pazifischen Ozean. Entlang der zentralen Furche des geuntermeerischen Rückens dringt heißes, zähflüssiges Material - basaltisches Magma - aus dem Erdinnern auf. Die dabei entstehende unaufhörliche Erdbebentätigkeit auf dem Grund des Meeres wird jedoch nur von empfindlichen Geräten geortet. Vom Wasser des Ozeans gekühlt, erstarrt das aufsteigende Gestein und lagert sich zu beiden Seiten des Rückens an. Vor dem neu entstehenden Meeresboden weicht die riesige Nazca-Platte nach Osten zurück und schiebt sich dabei unter den südamerikanischen Kontinent.

Das chilenische Beben vom 3. März war nach Ansicht der Experten "überfällig". Die sich unter den Kontinent schiebende Platte erzeugt in Chile in Abständen von fünf bis 15 Jahren ein schweres Beben. In Chile, wo jeder Präsident bis 1973 sein Amt sechs Jahre innehatte, gilt die Volks-weisheit: "Jede Regierung trifft ein Beben."

So mußte Präsident Jorge Alessandri 1960 mit dem schweren Beben in Valdivia, mußten die Präsidenten Frei 1965 und Allende 1970 mit einem zerstörerischen Beben fertig werden. Nun hatte es seit 15 Jahren in Chile nicht mehr so richtig "gewackelt". Damit wuchs mit jedem Tag die Wahrscheinlichkeit eines starken Bebens. Denn: Je mehr sich die Spannung aufbaut, umso verheerender muß die Entladung wirken.

Kine exakte Vorbersage steht noch in den Sternen; und eine prophylaktische dürfte eher ein Chaos heraufbeschwören. Was geschähe beispielsweise, wenn man die Bewohner San Franciscos evaku-

Viel interessanter scheint Geophysikern daher die Möglichkeit, angestaute steinsspannungen künstlich zu entschärfen. Aber noch ist man nicht so weit.

### Zahl der "wilden Ehen" hat sich vervierfacht

Immer mehr meist junge Menschen ziehen es vor, ohne Trauschein zusammenzuleben. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die das Bundesinnenministerium für Ju-gend, Familie und Gesundheit bei Emnid in Auftrag gegeben hat Da-nach hat sich die Zahl der unverheira-tet zusammenlebenden Paare seit 1972 auf jetzt eine Million vervierfacht. Die Analyse ergab, daß Ehe und Familie für die meisten der un-verheiratet zusammenlebenden Paare wichtig sind: Nur acht Prozent von ihnen sind grundsätzlich gegen die Ehe. 33 Prozent der Befragten haben fest vor, zu heiraten, bei 38 Prozent ist diese Frage noch unklar. Ehe und Familie gehören für die meisten Paare zusammen. Von denjenigen, die heiraten wollen, wird als wichtigster Heiratsgrund der Wunsch nach einem Kind und einem richtigen Familienleben angegeben. Das voreheliche Zusammenleben junger Menschen wird so die Umfrage - dadurch erleichtert, daß nichtebeliche Lebensgemeinschaften von der Bevölkerung durchweg akzeptiert werden. Es gebe kaum soziale Diskriminierungen

#### Polizisten verurteilt

rtr, Dillenburg Wegen Bestechlichkeit und versuchter Erpressung hat das Amtsge. richt Dillenburg gestern den 46 Jahre alten Polizeihauptmeister Ernst Manfred Schwenk zu einer Freiheitsstrafe. von zehn Monaten und Geldbuße in Höhe von 4000 Mark verurteilt. Der 35jährige Polizeiobermeister Wilfried Metz erhielt acht Monate Haft und 2500 Mark Geldstrafe. Die Freiheitsstrafen wurden zur Bewährung aus-

#### Hilferuf einer Kranken

AP, Frankfurt Eine junge krebskranke Frau aus einer rheinischen Klinik sucht verzweifelt ihre Mutter, die sie gar nicht kennt. Die 26jährige hat Blutkrebs und benötigt, um zu überleben, Knochenmark von einem Blutsverwandten. Gestern abend appellierte die Krebskranke über den Luxemburger Fernsehsender RTL plus an ihre Mutter, sich zu melden.

#### "Christus" als Verweigerer

dpa, Oberammergan Der 26jährige Oberammergauer Christusdarsteller Rudi Zwink ist als Kriegsdienstverweigerer bei der Gewissensprüfung nicht anerkannt worden. Der Student der Zahnmedizin hatte mit dem Bibelwort "Alle, die das Schwert ergreifen, werden durch das Schwert umkommen" argumentiert und geltend gemacht, als Christ und "Christus" wolle er nie töten ler-

#### Künstliches Herz

AFP, Stockholm Im Stockholmer Karolinska-Krankenhaus ist zum ersten Mal in Europa einem Menschen ein künstliches Herz eingesetzt worden. Wie gestern bekannt wurde, soll der Zustand des 50 Jahre alten Patienten zufriedenstellend sein. Weder das Datum der Operation noch der Name des Chirurgen wurden genannt.

**37** . . \_

State of the

Printer !!

Marie and

12 2 m



#### ZU GUTER LETZT

Irland lacht über die Bankräuber bande, die die ganzen Ostertage brauchte, um sich durch die Unterwelt der Hauptstadt Dublin zu wühlen und am Ende eines 200 Meter langen Tunnels nach Durchbruch in den Tresorraum einer Bank (erhoffte Beute: 20 Millionen) - in der Damentoilette stand. Dies berichtet der

#### LEUTE HEUTE **WETTER:** Wechselhaft

### Vorhersage für Mittwoch :

Am Alpennordrand zunächst noch meist bedeckt und zeitweise Regen. Später hier wie bereits in den anderen Gebieten wechselnd, meist stark be-wölkt und gelegentlich Schauer. Ta-Heute lebt er mit einer ungarischen workt und gelegentich Schools. Tegshöchsttemperaturen in der Nacht zum Donnerstag um 5 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtun-Weitere Aussichten: Wechselhaft, vereinzelt etwas Regen wenig Temperaturänderung. Temperaturen am Dienstag, 13 Uhr:

| perm      | 144 | изи о      |
|-----------|-----|------------|
| Bonn      | 11° | Kopenh.    |
| Dresden   | 14° | Las Palmas |
| Essen     | 9°  | London     |
| Frankfurt | 9°  | Madrid     |
| Hamburg   | 9°  | Mailand    |
|           |     |            |
| List/Sylt | 4°  | Mallorca   |
| München   | 10° | Moskau     |
| Stuttgart | 8.  | Nizza      |
| Algier    | 24* | Oslo       |
| Amsterdam | 9-  | Paris      |
| Athen     | 210 | Prag       |
|           |     | 1106       |
| Barcelona | 20° | Rom        |
| Brüssel   | 10° | Stockholm  |
| Budapest. | 18° | Tel Aviv   |
| Bukarest  | 24° | Tunis      |
|           | -1* | Wien       |
| Helsinki  | -1  |            |
| Istanbul  | •   | Zürich     |
|           |     |            |

to Naturi. • Spraintegen, • Regen. ★ Schwestell, ▼ Schwar Gebrer 1888 Roger, 1888 School, 1888 Robert, 1888 Franklyten Sommenanfgang\* am Dienstag : 6.36 Uhr, Untergang 20.12 Uhr; Mondauf-gang: 3.18 Uhr, Untergang; 10.12 Uhr \*in MEZ, zentraler Ort Kassel MINIST AREA NATIONAL AREA DIFFER

#### Aufgerollt

Aristokratin in einem Appartment in New York zusammen, in der Nabe der Klinik, in der seine Frau, die Millionenerbin Martha "Sunny" von Bülow seit über vier Jahren im Koma liegt 1982 war Claus von Bülow von einem US-Gericht des Mordversuchs an seiner Frau für schuldig befunden und zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er soll versucht haben, die Frau durch Überdosen Insulin zu töten, um seine damalige Geliebte Alexandra Isles heiraten zu können. Da dem Gericht ein Verfahrensfehler unterlaufen war, wurde der Prozeß jetzt wieder aufgerollt.

### Festgenommen

Sie trat vor allem bei Staatsbesuchen hervor, als manchmal vorwitzige Begleiterin ihres Vaters, des früheren amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter. Jetzt fand ihr Name auch Eingang in die Polizeiakten. Die 17jährige Amy Carter wurde vor-übergehend festgenommen als sie in Washington vor der Botschaft von Südafrika gegen Rassentrennung in diesem Land protestierte.

### Drei Millionen Dollar für Shipomex

Versenkung der "Salem" größtes Piratenstück in der Geschichte der Handelsschiffahrt

Vier Deutsche zählen zu insgesamt sieben Ausländern, die von einem griechischen Gericht in Piraus bei Athen in Abwesenheit zu je drei Jahren Gefängnis wegen versuchten Versicherungsbetrugs im Zusammenhang mit dem größten Piratenstück in der Geschichte der Handelsschifffahrt verurteilt wurden: Der in Liberia zugelassene Supertanker "Salem" (213 928 BRT) war im Januar 1980 von seiner Besatzung vor der Küste des westafrikanischen Staates Senegal versenkt worden, nachdem bisher nicht einwandfrei identifizierte Hintermänner seine Ladung von etwa 179 000 Tonnen Rohöl illegal nach Südafrika verschoben hatten. Anschließend hatten sie versucht, die

E. ANTONAROS, Athen

Versicherungsfirmen zu betrügen. Die vier Deutschen wurden in der Anklageschrift als Johannes Locks (40), Johann Locks (62), Thomas Locks (38), alle aus Frankfurt, und Hasso Osterkampf aus Kelkheim bei Frankfurt identifiziert. Zusammen mit dem Amerikaner libanesischer Herkunft Fred Soudan, der in einem parallel laufenden Prozeß in Houston (Texas) schuldig gesprochen wurde, und dem Holländer Anton Reidel sollen sie das Piratenstück organisiert

Johann Locks wird darüber hinaus verdächtigt, unter dem Namen Bert Stein die Briefkastenfirma "Shipomex\* in Zürich gegründet zu haben, die federführend beim Verkauf der Ölladung nach Südafrika gewesen sein soll Die Ermittlungen in Griechenland haben ergeben, daß die drei Locks einen Gewinn von etwa drei Millionen Dollar gemacht haben. Zu einer Verurteilung wegen der Schiffsversenkung reichten diese Indizien allerdings nicht aus: Der Staatsanwalt und der Gerichtspräsident bedauerten in der Urteilsbegründung die Tatsache, daß "zahlreiche Beweise" nicht vorhanden zu sein scheinen.

Während des knapp dreiwöchigen Prozesses haben die anwesenden 13 griechischen Angeklagten meist beharrlich geschwiegen. Die interessantesten Angaben stammten vom Heuerbaß Nikolaos Mitakis, der als Hauptangeklagter jede Schuld von sich wies und die Behauptung aufstellte, daß es sich bei der Versenkung der "Salem" nicht etwa um einen Betrugsfall von unbekannten Hintermännern, sondern um ein illegales Geschäft der Erdölgesellschaft Shell\* mit Südafrika gehandelt habe: "Wir hatten mit der Schiffsversenkung nichts zu tun\*, sagte Mitakis, der zu einer elfjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde.

Die Verteidiger des Holländers

Reidel legten dem Gericht zur Entlastung ihres Mandanten zahlreiche Fernschreiben vor, die Reidel während der Einfädelung des Schwindelgeschäfts an die Südafrikaner geschickt hatte. Darin beriefer sich wiederholt auf den SPD-Abgeordneten und angeblichen früheren Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium Hermann Schmidt, der ihm als "enger Freund Südafrikas" die Abwicklung dieses Geschäftes empfohlen haben soll. Gerade diese Angaben machten nach Auffassung der funf Richter in Athen deutlich, wie unübersichtlich die Salem Affäre tatsächlich ist. Dazu Staatsanwalt Arvanitis: "Wir haben nur einen Teil der Einzelheiten über das größte Piratenstück aller Zeiten erfahren. \* (SAD)



Einfach überirdisch bequem. Nur TWA's 747 Ambassador Class bietet Ihnen jetzt nach USA ein solch himmlisches Vergnügen – den bequem-sten Business Class-Sitz weit und breit.

Er ist der perfekte Ruheplatz für einen beschäftigten Kopf, hat eine unterteilte, ergonomisch geformte

Rückenstütze (die sich weiter zurücklehnen läßt als je zuvor), die Sitzfläche paßt sich der Körperlage an, und spezielle Bein- und Fußstützen sorgen für noch mehr Langstrecken-Komfort.

Einfach übenrdisch bequem.

Der bequeme Weg nach USA